

# Jur Antrechterhaltung der Ord

und zur Bermeidung von Differengen werden gechrten Kunden um gefällige Beachtung nachite Bedingungen gebeten:

Jedes Extrabuch toftet für 1 bis 3 Tage 15

jeden weiteren Tag 5 &. mehr.

Ber ausnahmsweise ein Buch au e wünscht, ohne das umzutauschende gleich mitzub hat Letteres an demiciben Tage nachzuliefer ichieht dies erft am folgenden oder einem ipaterer io wird es als Extrabuch berechnet.

Wünscht ein Lefer fein Abonnement aufzuge hat derjelbe das Buch oder die Bücher am Berfa zurückzuliefern und etwa restirendes Lesegeld zu beri Beschicht dies nicht perionlich, jo erhält der bringer auf Berlangen eine Bescheinigung, Bücher abgeliefert und etwaige Rudftande beglich

Das Lesegeld ist für fo lange zu entricht man die Bücher in Sanden hat, wenn diefelbe

nicht gewechielt werden

Abonnementsbücher tonnen nach Belieben, nicht hänfiger als einmal täglich gewechselt

Meine geehrten Runden ersuche freundlichft, di ichonend zu behandeln, namentlich fie nicht durch nannte Gjeloohren, Randbemerkungen, ftreichen 2c. zu verungieren, sie nicht umgul (mit den Außenseiten der Deckel gegeneinande bei Regenwetter dafür zu forgen, daß fie nie merden.

#### A. B. Laeisz

Hamburg, Gr. Burstah 1.

Alton Rathhausma















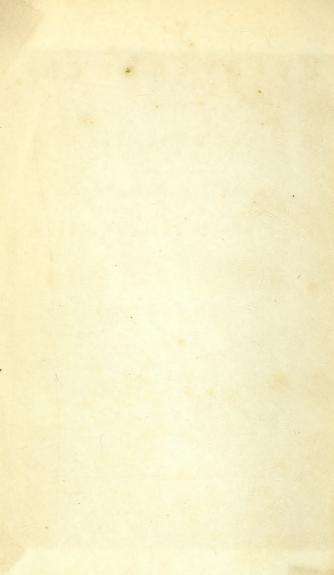

# Leibeigenen,

pder -

Isidor und Olga.

Tranerspiel in fünf Akten

von

Dr. Ernst Raupach.

Leipfig, 1826 bei Carl Enobloch.



# Die Leibeigenen,

oder-

Isidor und Olga.



# Personen.

Der Furft Bolodimir.

- · Die Grafin Olga.
  - Ifidor, ein Maler, des Furften unechter Bruber.
- · Madame Duval, der Grafin gemefene Ergieberin.

Petrom, Saushofmeifter, Offip, Luftigmacher und Ergabler, Burften. Febor, Kammerdiener,

Fedoffia, der Grafin Rammermadchen. Bediente des Furften und ber Grafin.

# Ort der handlung:

Ein Gut, das jum Theil dem Furften, jum Theil ber Grafin gehort, und mo Beide Landhaufer haben.



# Erster Act.

# Erfte Gcene.

Ein Gaal im Landhaufe des Fürften.

Petrom, Dffip, Fedor, Bebiente.

# Petrow.

Hier ist noch nicht aufgeraumt, und sie konnen gleich da seyn. Greift an! Gott fen Euch gnabig, wenn eine Frau in's Haus kommt.

#### Febor.

Dem Bruber entgegen geritten? hat benn ber herr einen Bruber! Das ware mir nicht im Schlafe eingefallen.

#### Dffip.

Ich glaube es gern: im Schlafe kommt wohl das Gluck, aber nicht ber Verstand.

#### Febor.

Wie follt' ich's wiffen? Erft feit brei Tagen bin ich hier, und erft feit funf ober feche Wo= chen gehore ich dem Furften.

Offip.

Er hat Dich ja wohl im Spiel gewonnen?

Fedor.

Ja, vom Fähndrich Boriklow.

Dsfip.

Ein Jammer, dog fich der herr mit fal-

Rebor.

Warum nicht gar? Es ging ganz ehrlich babei zu.

Offip. 200 Contract

Ehrlich? wo man mit falscher Munze be-

Fedor.

Dich nahmen fie freilich nicht an.

Offip.

Das glaub' ich; ein Spieler braucht weiter feine Narrheit.

Jedot.

Wie ift denn aber ber herr gu bem Bruder gekommen?

# Offip.

Sehr naturlich. Meine Mutter hatte eine jungere Schwester; sie war jung und hubsch und der verstorbene Fürst war auch jung und hubsch, und Gleich und Gleich —. Nun, Du bist wohl fündhaft genug, um mich zu verstehen.

# Febor.

Alfo ein Bruder aus einer wilden Che?

Petrow.

Den aber ber herr wie einen echten Bruder liebt.

Offip.

Ci ja, es ift ein wohlfeiler Bruder.

Petrow.

Was foll das heißen?

Offip.

Run, ein Bruder, mit dem der herr die Erbschaft nicht zu theilen braucht.

Petrow.

Laftermaul, nicht deshalb. Siehst Du, Fe-

bor, Jsibor's Mutter starb früh. Die hochselige Fürstin — gebe ihr Gott das himmelreich — war eine Engelsseele; sie nahm den Rnaben zu sich und erzog ihn, wie ein eignes Rind, und liebte ihn auch wie ein eignes Rind, sogar noch, als sie unsern jetzigen herrn schon geboren hatte; und der junge Fürst lernte von Rinzbesbeinen an, Isibor'n als einen ältern Bruder lieben und ehren. Auch nach dem Tode der guzten Fürstin blieb es so, bis Isidor in's Ausland ging, um die Malerkunst vollends zu lernen. Das sind nun schon acht Jahre — ja, ja — die Zeit vergeht.

(Er geht ab, bie Andern folgen, außer Fedor und Offip.)

#### Febor.

Alfo Deines herrn Bruder ift Dein leiba

# Ossip.

Mit Erlaubniß zu sagen; benn es ift eine schmunige Verwandtschaft.

#### Febor.

Was? Andere wurden sich eine Ehre baraus machen.

# Dffip.

Aber ber Narr macht fich nichts aus ber Ehre. Es ware überdieß eine fehr magere Ehre, benn im Grunde ist Isidor nichts als ein Leibeigener.

Fednr.

Bift Du gefcheit? Ein Leibeigener?

Offip.

Nicht anders. Seine Mutter war eine Leibeigene; er ist auf ihren Namen getauft, und
beshalb bedurfte er der Freilassung. Weil er
aber wie ein freigebornes Kind im Schlosse erzogen wurde, so ist das wohl keinem Menschen
eingefallen, außer mir und dem alten Herrn.
Nun, der wollte es auch immer thun; aber ich
selbst rieth ihm, die Sache bis zu seinem Testamente aufzuschieben, weil er ihm doch auch ein
Erbtheil aussehen mußte. Allein Du weißt wohl,
unsere Herrn gehen ungern an ein Testament;
es kommt ihnen vor, wie ein Einladungsbrief
an den Tod, und den Tod mögen sie nicht aus
Liebe zu uns.

#### Fedor.

Ich verstehe; weil sie nicht wissen, ob sie bort auch Leibeigene haben werden.

#### Offip.

Richtig; und so hat der alte herr kein Testament gemacht und Istdor ist Leibeigener geblieben.

#### Fedor.

Defto beffer! so brauchen wir nicht viel Umstände mit ihm zu machen. Aber was fagte benn Petrow von einer Frau? ift schon so was im Berke? Etwa die Grafin druben? —

# Dffip.

Ch' es Frühling wird, muß der Schnee schmelzen.

#### Rebor.

Nun, er geht boch täglich hin, wie in bie Meffe.

# Dffip.

Im Winter kannst Du täglich in den Wald gehen, wirst doch keine Erdbeeren finden. Es kann eine bose Geschichte für uns werden: ein unglücklicher Liebhaber ist ein schlimmer Herr; und glücklich scheint er mir nicht, und doch rassend verliebt.

#### Febor.

Ich verdent's ihm nicht. Ware fie von unferm Stande, ich verliebte mich felbft.

# Offip.

D Du unvernünftiger Schuft! Denkst Du an Liebe, und bist doch ein Sclave, so ein Stück Menschenvieh, das man verkauft, verstauscht, verschenkt, verspielt? Wen willst Du lieben? Ein Weib, das der herr Dir von der Seite holen läßt, um einen lüberlichen Sast damit zu bewirthen? Warum willst Du lieben? Um Fleisch und Blut für Stock und Peitsche zu vermehren? Womit willst Du lieben? Mit Deiner Seele? mit der gezählten Seele, die Deinem herrn gehört? Pfui, Du Schelm! willst Du so eigenmächtig mit fremden Gute schalten?

#### Rebor.

Na, tolle Reden! Als ob unfer Einer nicht lieben durfte? Ift es Dir denn nicht wider= fahren?

#### Diffip.

Mir? — Ja — o ja — ich bin einmal ein Rarr gewesen, und habe in's Fach der

Weisheit gepfuscht. Es war eine tolle Gestahichte.

# Febor.

Run? wie benn? Ich hore fur mein Leben gern Spaffiges.

# Offip.

Ich bin ehrlich geboren, ein Leibeigner von Bater und Mutter, und doch schlug ich von Jugend an aus ber Art. Ich konnte nicht einsehen, warum ich denken und sagen, thun und lassen sollte, was ein Fremder befahl; warum ich mit Sinnen und Verstand, wie irgend ein Auserwählter, doch zu den Verworfenen gehörte. War das nicht närrisch?

#### Febor.

Ja, bas war's. Ich kenne keinen glücklicheren Stand, als ben unfrigen. Wir effen an fremdem Tische, trinken aus fremdem Aruge, schlasen in fremdem Bett, tragen fremde Aleiber: und um das Alles wächst uns kein graues Haar. Die Sorg' ist für ben Herrn, ihm leben wir, ihm sterben wir:

#### Dffin.

Der Efel bringt auch feinen Rock mit auf

bie Welt und findet sein Futter an allen hecken. Ich konnte so nicht denken und mußte oft graussam dafür hüßen; oft entging ich aber auch der Züchtigung durch Narrenspossen und Aberwiß; und so ward ich nach und nach ein Lustigmacher, um mir die Freiheit des Narren zu verschaffen, da ich die Freiheit des Vernünftigen nicht haben konnte.

#### Rebor.

Da hast Du recht gethan. Die Narren und Mahrchenerzähler unter uns haben es immer am besten.

# Offip.

Ja, wie Affen und Papagoien. Nun, ich hatte es auch recht gut: der verstorbene Herr konnte nicht ohne mich leben, auf allen seinen Reisen war ich sein Begleiter. Anderthalb Jahre waren wir in Sibirien gewesen, auf einen Brief der Fürstin kehrten wir zurück und fanden sie schon sterbend. Desto schöner blühte ihre Pflegestochter Apinia. D! das war ein Mädchen! Sie konnte ein Rosenblatt mitten aus dem Kelche auf ihre Wange legen, man sah es nicht; ihr Mund war wie der aufgehende Vollmond;

ihre Augen — ach! ihre Augen — ich bin feitstem immer verdrüßlich, wann die Beilchen blüshen. Wir gewannen einander lieb: ich war das mals ein hübscher Bursche, mein Gesicht noch nicht vom vielen Lachen verzerrt, wie jetzt. Die Liebe machte mich ganz verrückt: ich sing an zu glauben, wir wären nicht von Gott verworsen, sondern auch zum Glück erschaffen, wie die Freien. War das nicht toll?

Febor.

Run? Run? wie wurde es benn?

Dffip.

Wir baten den Fürsten um die Erlaubniss und zu heirathen. Der meinte aber, ich würde kein so guter Narr mehr senn, hått' ich erst Weib und Rind; und mit Necht, denn zum Narren gehört ein leeres Herz. Die Fürstin war todt, niemand sprach für und; wie wir auch baten und flehten, er sagte Nein, und mit Necht: er war ja der Herr. Ich Tropfopf wollte es erzwingen: er würde wohl nachgeben, dachte ich, wenn wir erst heimlich Mann und Frau wären. Die Liebe war willig gegen die Liebe; Axinia fühlte sich Mutter; wir warfen

uns bem herrn ju Fugen, fußten ben Stanb pon feinen Schuhen, umfonft! ich murbe bart gezüchtigt, und fie - ei nun - ein Weib fommt immer leichter weg - ber ergurnte herr gab fie einem Stallfnechte, ber gerade gum britten Mal ein Weib begehrte. Was war es benn weiter? Ein Stallfnecht liebt ja fogar bas Dieh. Aber die Thorin konnte fich nicht drein finden: am Altar - o! es war ein luftiger hochzeits= tag - am Altar fagte fie: Rein; aber ber Priefter fehrte fich nicht baran; benn ber Rurft hatte die Trauung befohlen. Alls ihr das nichts half, gramte fie fich ju Tode und ftarb, da fie mein Rind gebaren follte; - aber - Gott fen Dank, fie nahm es in ihrem Schoofe mit in's Grab!

(Nach einer Paufe ergreift er heftig Fedors hand.) Nun, Bruder, warum lachft Du nicht?

Fedor (feine hand gurudgiehend). Meine hand! — Bift Du toll?

Petrow (jur Thure herein rufend). Sie fommen.

(Offip und Fedor gehen fchnell ab; bald barauf treten der Fürst und Isidor ein.)

Fürft.

Willfommen nochmals, lieber Ifidor, Im Baterhaufe!

Isidor.

Dank, Du Guter, Dank! D, Dein Willsommen klingt mir doppelt süß Tekt, da der Tod den Mund, auf dessen Gruß Ich kindlich mich gefreut, verschlossen hat. Ich war dis Wien, wo Deine Trauerpost Mich übersiel, geslogen, doch nun zog Ich scheu und säumend einer heimath zu, Wo ich der Stellen heiligste, die Brust Des Vaters, nicht mehr wiederfinden sollte. D sage mir, gedacht er meiner noch?

# Turft.

Sein Tod war schnell; doch drückt' er meine Hand

Im letten Rampf, und der gelähmte Mund Stieß muhfam ringend Deinen Namen aus. Das war fein letter Wille, der Befehl, Ich follte thun für Dich, was er verfäumt: Denn feltsam ist es, und mich selbst ergriff Gerechtes Staunen, als ich, seine Schriften Durchsuchend, nichts zu Deinen Gunften fand: Rein Testament, bas Dir ein Erbtheil gabe, Ja, feinen Freibrief fur Dich ausgestellt.

Isibor.

Bedarf ich beffen? Bin ich benn nicht frei? Ward ich als Freigebor'ner nicht erzogen?

Fürft.

Ich glaubte felbst nicht, daß die Formlichkeit Des Freibriefs nothig sen, bis man mich jest Belehret hat, sie sen's, weil Deine Mutter Leibeigne doch gewesen, weil Du ihren, Und nicht des Vaters Namen führst. — Sen ruhig!

Ich geb' ihn Dir an unsers Baters Statt.

Ifibor. Es a cate most bear

Das thue, Bruder, und recht bald! benn felt-

hat, was Du mir verfundet, mich ergriffen.

Done the tie Sont, Aris a ge bad Den

So bald Du willst, mein Bruder, soll's ge-

Isibor (des Fürsten hand fassend). Das weiß ich, Bruder — und nichts mehr davon! Du bist nun herr, nun Lenker des Geschicks Von Lausenden. Sen gut und mild! Vergiß Das unglückselige Recht, das Willführ einst Den Batern über Menschen eingeräumt! Wie oft hat unsers Vaters Strenge nicht Uns Thränen ausgepreßt! Du bist ein Sohn Der lichtern Zeit; laß ihren milden Seist Dem finstern Seist obsiegen, der die Welt Noch durch die alten Satungen beherrscht.

# Fürft.

Nicht meinen Worten, Bruder, follst Du trauen. Geh selbst und frag' umher, wie manche Last Schon den Gedrückten abgenommen ward.

# Isidor.

Jum Dank und Segen der Erleichterten, Rimm auch des Bruders Dank! Ja, Du bist gut Und wirst es bleiben; aber sieh' auch zu, Wen Du zu Deinem Stellvertreter wählst. D! Reinen, der die Rette selber trug! Denn wie die Hand, so härtet sie das Herz, Und And're qualend, racht der Sclave sich Am himmel gleichsam für erlitt'ne Qual.

### Surft.

Ich bleibe felbst — für jett — vielleicht auch

# Isidor.

Du hier auf diesen stillen Fluren? Du, Des Sturmwinds Bruder, der als Rnabe schon Zu still die Ungewitter schalt?

# Fürft.

Wohl wahr,

Und dieser Damon wuchs mit seinem hauf'. Ich focht am Kaukasus: der Wünsche Ziel Stand nicht am Kaukasus. Zur neuen Welt Schifft' ich mit Englands heer: der Wünsche Ziel,

Auf keinem Berg ber fremben Erde ftand's, Nicht aus bem Schoof ber Wellen taucht es auf: Jenfeits bes Berges wogt ber Ocean, Jenfeits bes Oceans wolbt fich ber Berg.

# Isidor.

Und gab's fur Dich fein irdisch Jenseits mehr, Du fandest traumend eins in Deiner Brust; Denn nicht im Raume steht der Bunsche Ziel.

#### Fürft.

Ich fand es nicht. Zum Vater fam ich jest, Ihm abzudringen die Vergünstigung Zu einer Waffenfahrt nach Gruffen, Das Nadir = Schach, der Liger, angefallen. Da brach der Tod herein, und unverhofft Stand ich am Quell, der alle Sehnsucht stillt.

Isidor.

Er fließt im Thale, wo die hohen Drei: Die Runft, die Liebe, die Religion, Die einz'gen himmlischen, die auf der Welt Zurückgeblieben, schwesterlich vereint, Vorsteh'n dem Reich der Irdisch Seligen. Hast Du's gefunden, o! dann Glücklicher ———— Fürst.

Ich hatt' es wohl — o! wenn — — Ein andermal! —

Du bleibst nun, Bruder? ja? Du bleibst nun bier?

Du findest auch Befannte fruh'rer Beit.

Isidor.

Wen meinft Du, Bruber?

Surft.

Deine Schülerin,

Die Graffin Olga.

Isidor.

Sie? — Sie ware — hier?

Fürft (ihn scharf in's Auge faffend).

Befremdet's Dich? - Drei Wochen find es schon:

Die Frühlingssonne hat auch fie gebracht. — Doch Du bist mube von der Reise. Nicht?

Ifibor.

Das nicht: boch will ich ziemenber mich fleiben.

Fürft.

Bereit ift Dein Gemach. Sieh zu, ob ich's Nach Wunsch Dir eingerichtet. — Lebe mohl!

Isidor.

Auf Wiedersehn!

(Er geht ab.)

# · Fürft.

Er war bestürzt — bie Wange zeigte Schreck, Als ich die Gräfin nannte. — Jahre haben Sie mit einander in des Auslands Freiheit Gelebt — und Lehrer ist er ihr gewesen — Dergleichen wird ein Band. — Nur das nicht, Himmel!

Rur biefes einz'ge Ungluck fend' uns nicht!
(Er lautet; Offip tritt ein.)

Du? Gut — Dich wollt' ich. — Einen Auftrag, Offip.

Mir liegt daran, zu wissen, wie die Gräfin Mit meinem Bruder steht, ich mein', in welchem Berhaltniß — ob Bekanntschaft nur, ob mehr? — Berstehst Du mich?

Offip.

hinlanglich, Ew. Erlaucht.

Fürft.

Du bist vertraut mit ihrer Dienerschaft, Mit ihren alten Frauen: forsche nach, Und bringe mir die Wahrheit an das Licht!

Dffip.

Wie Ew. Erlaucht befiehlt. Das wird so schwer nicht senn. Wollte Gott, alle Wahrheit lage in alter Frauen herzen.

Fürff.

Doch bald und still.

Dffip.

Versteht sich, Erlaucht.

Fürft.

Ich gable auf dich.

(Er geht in bas Seitengemach.)

Offip (allein).

Sieh doch! giebst Du selbst mir das Lenkfeil in die Hand? Ja, diese Rinder sind an hubsch ebenen Sandweg im Garten gewöhnt, auf offner Straße kommen fie nicht fort. Run, ich bin schon des Vaters Mundschenk gewesen, und hab' ihm zum Dank fur Uxinia manchen Becher Galle eingeschenkt. Der Sohn soll auch keinen Honigwein haben. Und Isidor? Ei ja — der saß am Tische, wenn ich hinterm Stuhle stand, und ist doch mein Vetter und ein Bastard, und ich bin ehrlich geboren.

(Er geht ab.)

# Zweite Scene.

(Ein Gemach im Landhaufe der Grafin.)

Olga und Isidor kommen hand in hand.

# Olga.

Ja, die Sekunden, theurer Freund; und theilte Der Zeiger noch die Zeit in klein're Theile, So hatt' auch fie mein sehnend herz gezählt.

# Isidor.

Dhatt' ich ahnen fonnen, bag ich Dich Sier finden wurde, nie hatt' ich geruht.

#### Diga.

So dank' ich Deinem herzen, daß es Dich

Diesmal nichts ahnen ließ. Dein letter Brief War kaum in meiner hand, so kam die Nachricht:

Dein Vater sen nicht mehr. Drauf eilt' ich her, Daß Du fogleich dem großen Schmerz zur Seite, Noch eine mehr ber kleinen Freuden fandest.

# Isidor.

Der kleinen Freuden? D! Du stehst, ein Engel Bon Lieb' und Mitleid glanzend, in der hand Den Relch des Trostes, an des Vaters Gruft,

### Olga.

So trag' ich ab die alte, heil'ge Schuld: Denn folch ein Engel standest Du zu Rom Am Grabe meiner heißgeliebten Mutter.

# Midor.

Es fendet hier der frommen Gartnerin (er giebt ihr aus feiner Brieftasche eine getrodnete Blume.)

Die Blume, swar verwelft und ohne Duft, Die aber schon geblüht an heil'ger Statte.

#### Diga.

Bon meiner Mutter Grabe!

(fie legt ihren Urm um feinen Racken und ihr Saupt an feine Bruft.)

D, mein Freund!

Welch' füße, fel'ge Thranen bringst Du mir! Als Kind schon zog ich stets die Blume vor, Die von dem Strauß an ihrer Brust die Mutter Zu pflücken mir vergonnte. Suße Blume, Geheiligte vom Busen der Entschlaf'nen! — Du hast des Grabes treulich denn gepflegt?

Isidor (giebt ihr eine kleine Zeichnung). So bluht es jest.

#### Diga.

D blüht, bis sie erwachend Die Blumendecke von sich wirst! — Wie sinnig Hat Deine Liebe das Geschent erwählt, Das Du mir mitbringst aus dem schönen Lande, Wo ich geboren ward, wo ich zuerst Der Wonn' und der Verzweiflung Thränen weinte,

Un bas Berlor'nes und Gefund'nes mich Mit der Erinn'rung Banden ewig knupft. D! bag wir immer ba geblieben waren!

### Isidor.

Doch fehlt da Vieles, was uns hier erfreut. Wie hell tritt meine Jugend wieder vor In den bekannten Bildern biefer Sugel, Gebufche, Fluren und bemooften hutten! Der Sonne Licht, felbst bas Gewolf des him-

Weckt hier vergang'ner Tage Freuden auf. Ja, dieses Zimmer, ist es nicht dasselbe, Wo ich zuerst Dich sah? Wie rührte mich

(er faßt ihre hand und zieht fie allmalig an fich.)

Schon bamals Deine findische Gestalt, Die leicht, wie Silberwöllschen oft den Mond, Der schönen Seele Morgenroth verhüllte. Und jest, Du herrlich aufgeblühter Lag, Jest bist Du mein, erleuchtest meine Seele: Was frag' ich neben Dir nach himmelsglanz? Was nach der Pracht der Blumen und der Blüsthen!

### Diga.

Ich foll bestochen werden? Sieh, Geliebter, Das spricht schon gegen Dich. Doch mag es fenn!

Wir find nun in der heimath, und hier fordern Des Lebens Sorgen wiederum ihr Recht. Was Du gewünscht hast, hab' ich ausgerichtet. Mein guter Oheim hat versprochen, Dich, Weil Du der fremden Sprachen kundig bist, Im Amte der Gesandten anzustellen. Ifibor.

Dank, schöner Schicksalsengel, der vor mir Herschreitend mit dem Zauberstab der Liebe, Was wünschenswerth mir scheint, in's Leben ruft.

Diga.

D! mog' es Dir jum Frieden nur gebeih'n!

Wie follt' es nicht?

Olga.

Ucht Jahre hast Du frei Im freien Reich der Phantasse gelebt: Wirst Du der Heimath schwere Wirklichkeit Ertragen können? Noch ist alles hier Im lesten Wintermond, die Reime sind In Gährung erst; fern ist die Blüthenzeit: Und ist die Runst nicht eine späte Blüthe? Dort in Italien, wo wir irdisch fremd, Doch geistig heimisch waren, mußten wir, Verzichtend auf das Vaterland, den Bund Der Liebe schließen, uns ansiedeln dort, Und Welt und Schicksal selber uns gestalten.

Isidor.

D! hab' ich benn nicht oft bavon getraumt? Richt oft die Zaubergarten mir gemalt,

Do swischen swei, doch himmlischen Armiden Der Lieb' und Runft, ich die Begeifterung, Die jene einfloßt, Diefer weihen wollte? Es fann nicht fenn! das leben halt Die Geifter Un ficherm Bande fest, so wie die Schwere Die Rorper halt, und Liebe, Runft und Glaube, Sind doch zulett bem leben unterthan. D, Guge! fann ich denn dafur, daß ich, Bon einem geift'gen Muttermaal entstellt, Geboren worden? Etwas, fen's auch nur Ein bunner Schlener, muß das Maal bedecken; Etwas muß ich erringen, eine Stufe Im Leben mit gewinnen, einen Stand, Damit ich öffentlich, hier in der Beimath, Richt wie gestohlnes Gut, wie Rirchenraub, In weiter Ferne heimlich Dich befige. Uch, immer gieh' ich Dich noch in den Staub.

Ja, in den Blüthenstaub des stillen Glückes. Was geb' ich auf? Des Lebens Prunk, der oft Um den Gehalt des Lebens uns betrügt. Die Mutter hatte jedes, was der Prunk Sewähren kann, und hatte doch das Auge Sich über ihres Herzens Armuth roth Und stumpf geweint.

Dlaa.

Isidor.

Großmuthig schließest Du

Das Auge vor dem Opfer gu. Du bist Die Thorin nicht, die allen Glanz verachtet — —

Olga (ihm die hand reichend).

Ich bin die Thorin.

Isidor (ihre hand fuffend).

D vergieb, Geliebte!

Das bose Wort!

Diga.

Laß! Laß! Ein Andres, Suter! Erfuhrst Du schon wie unbegreislich Dich Dein Vater hat versäumt? Sogar, was uns Nie eingefallen ist, daß Du's bedürftest,

Isibor.

Sogar ein Freibrief hat fich nicht gefunden.

Ich weiß — ich weiß! Mein Bruder stellt ihn aus, Sobald ich will.

Diga.

D! woll' es heute noch, In dieser Stunde noch, wenn's möglich ift.

Isidor.

Wie? scheint Dir diese Formlichkeit so wichtig?

Ifi's nicht genug am Flecken ber Geburt? Bin ich vielleicht auch noch als Anecht geboren?

Olga.

Bergieb mir, Freund! ich mußt' es ja berühren. Ein Zweifel nur an Deiner Freiheit brachte Bernichtung unfern Bunfchen, unfern Planen: Und sieh, Dein Bruder — ach! ich trau' ihm nicht.

Isidor.

Er ift ein edler Mensch.

Diga.

In guter Stunde: Doch ist er unterthan dem heißen Blut. Denn von Leibeig'nen, die dem funft'gen Herrn Sich gern willfährig zeigten, stets umringt, Wie hatt' er je gelernt sich selbst zu zügeln. Nein! nein, ich trau' ihm nicht — fann ihm nicht trauen:

Denn — ach! — er liebt mich.

Isidor.

Unglückselig Wort! —

DIga.

Wir hatten sonst nur flüchtig uns gesehn. Ich kam hier an, und traf ihn sehr gebeugt, Durch den Berlust. Es schien er fande Trost In meinem hause: konnt' ich's ihm verschließen, Dem Bruder meines Freundes? Unbemerkt Wertauscht er dieses Ziel mit einem andern. Als ich's gewahrte, als ich schonend mich Zurückzieh'n wollte, trat er plöglich — gestern Mit aller Glut der Leidenschaft hervor. Es hat mich sehr erschreckt. — Laß unsre Liebe Ihm ein Seheimniß senn, bis er gethan, Was er allein für Dich zu thun vermag.

### Isidor.

O unstern! unstern! — Schweigen? — Ja, ich will's,

Wenn's nicht zu fpåt ift, wenn er mich nicht fragt —

Ein fnechtisches Verläug'nen ford're nicht! D wie bemuthigend ift Deine Furcht!

### Olga.

Micht Furcht, mein Theurer, nur ein leises Bangen. Nein! feine Furcht! denn ich vertrau' auf Gott; Unschuldig sind die Bunsche meines Herzens; Die Mutter selbst, als auf dem Todtenbett' Sie mein Geständniß noch vernommen, legte Die Hand, still segnend gleichsam, mir auf's Haupt, Und lächelnd zog sie mich zum Kusse nieder. —

Jest lag uns scheiben, Freund, und bringe mir 3um nachsten Wiedersehn den Freibrief mit.

## Isidor.

Ich werd' ihn fordern — ganz gewiß — ich muß: Wie follt' ich Deinem Bunsche widerstreben? Ich habe ja so gar nichts Dir zu geben.

(Er kuft ihre hand und geht, von ihr begleis tet, ab.)

Ende des erften Acts.

# 3 weiter Act.

## Erfte Scene.

(Der Gaal im Landhaufe des Furften.)

## Offip kommt.

Also wirklich? — Sieh doch! Sieh! — Gesliebt von der Gräfin, — von der schönen Grässin, — von der schönen Grässin, — von der schönen Grässin, — von der reichen Gräfin? — Ihr Mann? — Warum nicht, wenn er erst frei ist? Wird sich die Liebe daran stoßen, daß er ein Kind der Liebe ist? trägt sie nicht den weiten Mantel, der alles bedeckt? — Also frei, geliebt, reich, selbst Herr über Sclaven — und ist doch ein Bastard? Und ich, als ich liebte, lag an der Kette wie ein Hund und wurde mit Füßen getreten wie ein Hund, sah mein Weib zum Altare schleppen mit einem Andern, sah drei Monden lang ihren blasseinem Andern, sah drei Monden lang ihren blasseinem Andern, sah drei Monden lang ihren blasseinen

fen Gram und ihr rothes Auge, bis fie das Grab verschlang; und bin doch ehrlich gezeugt im eingesegneten Chebette. - Wird fo das Saframent jum Kluch? Goll des Vaters Gunde und der Mutter Schande den Rindern Saufer bauen? Ei, das mare ja die verkehrte Belt! Er foll Leibeigener bleiben: bin ich es doch, und unfere Mutter waren leibliche Schwestern. Unter ben Bermorfenen ift er geboren; was will er fich erheben über feine Bruder und zu den Auserwahlten übergeben? Er foll Leibeigener bleiben! Sabe ich bei dem alten herrn feine Freilaffung, und jede Freilassung hintertrieben, so wird es wohl auch bei dem neuen gelingen. Es foll niemand frei fenn, ich will es nicht haben, niemand, außer wen Gott erwählt hat; dagegen fann ich nichts, als mit ben Bahnen fnirschen.

(Der Furft fommt aus dem Seitengemache.)

Fürft.

Run endlich! endlich! Bringft Du fich're Runde?

Dffip.

Ja wohl, Erlaucht, ja wohl; und ich bin gang außer mir vor Freuden über meines Betters Glück.

### Fürft.

Was? Glud? Rein Vorwort! Schnell!

### Dffip.

Ich habe mich an die alte Marpha, der Grafin ehemalige Barterin, gewendet. Gie ift gerade jugegen gemesen, als fich Isidor diefen Morgen hat melden laffen; die Grafin ift vor Entzücken schier in Ohnmacht gefallen. Auf meinen Rath hat die Alte, die folch' eine Erniedri= gung ihrer herrin mehr als ben Tod furchtet, ihre Tochter, Die erfte Rammerfrau der Graffin, auf's Gemiffen getrieben, ihr mit einem Schwur auf das Beiligenbild gedroht, und diefe hat ge= ftanden, mas fie weiß. Em. Erlaucht hatte gang Recht: fie find Liebesleute ichon feit Jahren, schon von Rom her. Die felige Grafin foll um Die Liebe gewußt und fie gebilligt haben. Dun, Gott fegne ihre Che mit - -

### Fürft.

Die Holle fegne — Micht doch! — Mahr-

Sinnlose Mahrchen. — Sie am Fuß des Thrones, Im Glang gum Glang geboren — Tragerin Solch eines Namens, — Erbin solchen Ruhm'sUnd er, geboren in der Sclavenhütt' — Und diefer Sclavenhütte felbst zur Schmach —

## Dssip.

Ja, Ew. Erlaucht, in der Liebe geht es, wie im Schach: der Bauer schlägt die Ronigin, wenn sie ihm zu nahe kommt. Ein Bastard ist mein Better; aber ein stattlichee Mann, ein gesscheiter Mann, ein kunstreicher Maler obendrein: vornehme Damen lieben die Malerei; die Gräfin ist unabhängig und die Liebe keine Kabenmutter.

## Fürst (halb für fich).

Daher ihr rathselhaft Erscheinen hier?
Darum die Lebensreich' ein ober Fels
Mir gegenüber? ihres Auges Glanz
vor meinem Blick erloschen? sonst ihr Wort
Mild wie der Lenzhauch, nun erstarrend falt,
Wenn ich von Liebe sprach?

### Offip.

Ja, wenn das haus voll ist, legt der Wirth das freundliche Gesicht bei Seite. Das wußte ich nicht, daß Ew. Erlaucht die Gräfin liebt. Du guter Gott! wie da alles so schön übereinstimmen wurde: Geburt und Nang, Alter und Vermögen! Ja, das ist ein Anderes. Da

fann ich mich nicht mehr über meines Vetters Stück freuen. Er follte felbst zurücktreten aus Ehrfurcht vor Euch, ja schon aus Liebe zur Gräfin. Aber er wird nicht, ich kenne ihn; er war immer hochmuthig; er wird hinauf kommen wollen durch die Gräfin; er wird nicht zurücktreten.

### Fürft.

Er wird nicht, und ich fann und werde nicht. —

## Ossip.

Es ist wohl ein Glück, aber auch ein Unglück, so hoch geboren zu senn wie Ew. Erlaucht. Dürftet Ihr jest thun wie unser Eins,
müßtet Ihr nicht Standes halber großmuthig
senn, so sprächt Ihr ein Wort, ein einziges
Wort, und es wäre geschehen. —

### Fürfi.

Ein Wort? ein einzig Wort? Und dieses Wort?—

## Offip.

War meine Base nicht Eures Vaters Leib= eigne? ja, ist sie nicht auch im Grabe noch bie Eurige? und ist der Sohn Eurer Leibeigenen nicht auch Euer Leibeigener? Ich sollte meinen. Oder ist meine Base etwa mit einem Freien ver= chelicht gewesen? oder hat ihr Sohn etwa einen Freibrief von Eurem Vater, oder von Euch? Das ich nicht wüßte. Er ist also Euer Leibeigener? Gut! so sprächt Ihr blos: Du sollst die Gräsin nicht lieben, ich will es nicht haben! Dürfte er sich auflehnen wider seinen Herrn? Er würde sie heimlich lieben. Gut! Könnte er sie heirathen ohne Eure Erlaubniß? Könnte sie dem Leibeigenen ihre gräsliche Hand reichen?

### Fürft

(nachdem er ihn einen Augenblick stumm betrachtet). Dist Du ein bloßer Rarr, der ahnungslos, Wie wohl ein Kind mit einem Scorpion, Mit dem verruchtesten Gedanken spielt? Dist Du der Hölle Diener, die so gern Aus unsern Bunschen Schlingen dreht, um uns hinabzureissen in den Sündenpfuhl? — Narr oder Teufel — höllisch ist Dein Rath!

### Offip.

Es ift fein Rath, Ew. Erlaucht: ich weiß wohl, daß es sich für einen Fürsten nicht schicken würde. Ich habe Euch nur gesagt, was ich benke, und das bin ich Euch schuldig: denn ich gehöre Euch, und mein Ropf gehört Euch, und

bie Gebanken in meinem Ropfe gehören Euch. Meine Worte find freilich eines Narren Worte; aber sie haben einen starken Beischmack von Beischeit.

### Fürft.

Er, dem mein herz stets Bruderrechte gab,
Der Mutter Liebling und des Vaters Sohn,
Der mich, das wilde Rind, oft der Gefahr
Mit Selbstgefahr entriß — mein Sclave nun?
Vergeffen sollt' ich, welch ein Schickfal ihm
Mein Vater zugedacht? vergessen selbst,
Was stammelnd mir der Sterbende befahl?
D Sünde — Sünde wider Alles, was
Gerecht und gut und hoch und heilig ist!
Selbst ihre Liebe — schwindelnd blickt der

In dieser Wonne tiefen himmelsraum — Nicht Wonne — Rausch, Betäubung, gift'ger Schlaf,

Entsetzliches Erwachen, wenn ber Alp So schwarzer Schuld auf bem Gewissen lage.

### Offip.

Niemand fann zweien herren bienen, Erlaucht. In der Liebe kommt man felten mit gutem Gewiffen weg, und mit gutem Gewiffen felten weit in der Liebe.

Fürft.

Still - ftill davon!

Offip.

Ich meinte nicht, daß Euer Erlaucht, auch wenn sie so thun konnte, wie unser Eins, meisnem Vetter auf immer die Freiheit verweigern sollte. Gott behüte! wie ware ich so bose gessinnt gegen meinen leiblichen Vetter, wenn er auch nur ein Bastard ist? Bloß für jest sollte er Euer Leibeigener bleiben, daß Ihr ihn entefernt halten konntet, bis die schone, wundersschone Gräfin unsere Herrin ware.

Fürft.

Wird je ber Tag erscheinen, wo bas ift?

Diffip.

Ich muß Ew. Erlaucht sagen, man spricht schon davon, und alle Eure Unterthanen freuen sich darauf, wie auf eine Christbescheerung. Da Ihr nun ein so guter Herr send, so weiß ich voch nicht, ob mein Nath — —

Fürft.

Es ift ein and'rer Weg, den will ich geben.

### Difin.

Freilich, Geben ist seliger, benn Nehmen, und schieft sich auch besser für einen so hochgesbornen Herrn. Wir Niedrigen bleiben auch mit den Sedanken in der Niedrigkeit. Wenn aber Ew. Erlaucht die Gräfin großmuthig meinem Vetter abtritt, ach! so will ich ja Gott danken für sein Glück, wiewohl er nur ein Bastard ist.

### Fürft.

Beh' und bitt' ihn her! ich hatte Roth. wendiges mit ihm ju fprechen.

### Dffip.

Ach! wie wird ihn Ew. Erlaucht Edelmuth erfreuen!

(er geht ab.)

## Der Fürft allein.

Sie lieben sich — Verirrung — möglich bort In jener fremden Welt, im Nebelreich Der Phantasse, wo tolle Gleichheit ist, Und Niedres keck sich neben Hohes stellt. Hier auf der Heimath Boden werden sie Sich wieder finden, die Unmöglichkeit, Die Kluft erkennen. — Und wenn nicht? wenn

nicht? -

Sie werden, ja! -- Wenn aber nicht? -- Nun bann ----

(Ifidor tritt ein.)

Isidor.

Dein Bot' ift mir begegnet, wie Dein Wunfch Dem meinigen; ich wunfchte Dich gu fprechen.

Fürft.

Was wolltest Du von mir?

Ifibor.

Dich bitten nur,

Daß Du nicht zogern mochtest mit ber Schrift, Die meiner Freiheit Burgin werben foll.

Fürft.

Das ift besprochen; nachstens foll's geschehn.

Isidor.

Nicht nachstens, Bruber: in so wicht'ger Sache Genugt fein unbestimmtes Wort.

Fürft.

Du bist

Ja feltsam bringend — trauft vielleicht mir nicht?

Isidor.

Mißtrau' ich einem, ift's bem Lauf ber Dinge, Der ploglich Unerhortes bringen kann. Wenn Dich ein Unfall trafe, wenn ich bann, Gezählt zu Deinen Sclaven, in die Hand Der Erben überginge — welch ein Loos!

Fürft.

Woher die Furcht? Was weissagt meinen Tod? Isidor.

Nichts, Gott sen Dank! Du blubst in voller Rraft;

Doch wie der himmel über Aller Haupt Ift ausgespannt, so auch des Todes Fittig, Und Keiner weiß, wann er ihn wird berühren.

Fürft.

Sut. Morgen - übermorgen.

Isidor.

Rein, nicht morgen,

Nicht übermorgen, Bruder; heute noch. Warum nicht? einer Stunde nur bedarf's?

Fürft.

Sut. heute noch, wenn Du den mahren Grund Der wunderbaren Ungeduld mir fagft.

Isidor.

Ich hab' ihn Dir gesagt.

Fürft.

Das hast Du nicht.

Sieh! Du entfärbst Dich — Scham bedeckt bie Stirn —

Die Runft der heuchelei verstehst Du nicht. — Du liebst — Du bau'st ein glanzendes Geschick Auf diese Liebe. — Ja, ich hab's erforscht, Die Gräfin Olga liebst Du. Leugn' es nicht!

### Isidor.

Wozu, da Du es weißt? Daß Du es weißt, Thut mir um Deinetwillen leid; Du hast Nicht auf erlaubtem Wege das erforscht, Was wir geheim zu halten volles Recht Und Urfach hatten. Leugnen? Muß ich denn Dein Urtheil fürchten? Ja — ich liebe sie: Drei Jahre schon sind unsre Herzen eins, Und Freud' und Schmerz hat ihren Bund gestärkt.

### Fürft.

Doch! doch! -- Wohin foll diese Liebe fuhren?

### Isidor.

Zum Sacrament, das, wie die Liebe schon Die herzen hat verbunden, die Geschicke Berbinden soll.

### Fürft.

Ist's moglich? — Sie und Du? —

Recht — sie war schwach — für ihre Schwäche strafst

Du fie mit Deiner hand. — Du weißt recht gut —

Woher Du stammst.

Isidor.

Ich weiß es allzugut; Es aber zu vergeffen, ziemte Dir. Es ist nicht kindlich, eines Vaters Schuld, Die schon die Erde decket, aufzuwühlen.

Fürft.

Sein ift die Schuld, die Schande Dein. Erhebe Nicht Deine Stirn, daß man das Brandmaal sieht. —

Ich darf nicht um die Zagrentochter frei'n; Bethort' ich sie, war's Hochverrath: ich ward Im Purpur nicht geboren. Die Geburt Ist unser Schickfal. Trag' das Deine: Nie= mand

Rügt an Demüth'gen unverdiente Schmach. Ziehst Du die Hohe, Herrliche hinab, Giehst sie dem Hasse der Berwandten Preis, Stellst der Berachtung ihres Stand's, dem Hohn Der Welt sie bloß; — o! dann ist Deine Schmach Zehntausendmal verdient, Du bist ein Bassard An Seele wie an Leib — gerecht das Schicksal.

## Isidor.

Wlodimir, måß'ge Dich! Gelassen trug Ich einst bes Knaben unverständ'ge Buth, Ucht Jahre sind es her; ich möchte jetzt Des Jünglings Jähzorn nicht mehr tragen können.

Was willst Du denn von mir? die Gräfin hofft — —

### Fürft.

hofft? Rasende! — Sie sturzt dem Abgrund zu. Du mußt sie halten — schügen vor sich selbst, Wenn Du sie liebst.

## Isidor. 1980 a 2000 1 100

Die Selbstverleugnung sinne Du höhern Wesen an, dem Menschen nicht. Ein unermeßlich, nie geahnet Glück Führt mir ein milder Engel zu: vielleicht Vergütung, daß mich an des Lebens Schwelle Die Schande schon empfing. Ich nahm' es auf,

Ronnt' anderswo mein Herz auch glücklich fchlagen,

Als an dem ihrigen; und follt' es nicht, Da ohne fie fein Leben fur mich ift?

Fürft.

Ja! ja! — es ist kein Leben ohne sie — Ein wust, ein ängstlich Träumen, — weiter nichts —

Des Saatkorns Schlaf in dumpf'ger Erde Nacht, Im Bett' der Fäulniß, zu Sewürm gesellt, Bis ihres Auges Frühlingslicht mich weckte.

Isidor.

D Gott! - ich weiß! ich weiß!

Fürft.

Gie weiß es auch.

Die Welt darf's wiffen. Ja, ich liebe fie. Nie liebt' ich noch — ich liebe nichts, als fie. Ich liebe fie, wie meine Seele — nein! — Die tenn' ich nicht — nicht wie dieß Nebelbild — Die Lieb' ist meine Seel', aus ihrem Mund', Aus ihrem Aug' empfing sie meine Brust.

Isidor.

Mein grmer Bruber !

Fürft.

Bin ich's? O wenn Du

Mein Bruder bift, fo tritt nicht vor mein Eden.

### Tibor. d. 1831 mad e

D sieh', mein theurer Bruder, abermals Bezwingt Dein wildes Blut den hellen Geist, Das edle herz. Erinn're Dich, wie einst, Ein dreizehnjähr'ger Anabe, Du in's Feld Zu zieh'n begehrtest, auf die Weigerung Des Vaters uns entstoh'st, und er Dich dann Einschließen ließ: verzweiselnd wälztest Du Um Boden Dich, zerrissest wild den Teppich, Benestest ihn mit Deines Ingrimms Thränen. Nach wenig Tagen war der Sturm vorüber; Und noch sein Mond, so wurde nur im Scherz Der Thorheit noch gedacht. So wird die

Fürft.

Die Zeit? Was ist die Zeit? die leeren herzen Und die lebendig Todten kennen sie: Ich leb', ich liebe, weiß nichts von der Zeit. D sen barmherzig, Bruder! laß mein Flehn Die alte Liebe wecken! — Tritt zurück!

Midor.

Buruck? Du schwarmeft, Bruder!

Furft (feine Sand faffend).

Gieh'! ich fonnte -

Isidor.

Was konntest Dn?

Fürft.

Nichts! — nichts! v fen barmherzig Und tritt zuruck! Du kannst es. Stille Schwan' Im abendlichen See, durchziehen mild Gedanken und Gefühle Deine Brust. Du kannst entsagen — ich — kann nichts, als sterben.

### Tibor.

Un Dir ist die Entsagung, der sie kaum So viele Wochen, als ich Jahre, liebt, Un Dir, den sie nicht liebt, nicht lieben kann.

Fårft.

Nicht liebt? Verfluchtes Nicht! Warum nicht?

Ist hochgeboren, ich aus Nuriks Stamm — Sie reich, ich reicher noch. Was will fie? Glanz?

Mit Perl und Demant, wie ein Gnadenbild, Will ich sie schmücken. Liebe? D! wer liebt Sie glühender, als ich? Reiß', wenn Du fannst

Die Erde von der Sonne los! so fest

Hängt meine Seel' an ihr. Sie wurde mild Mir leuchten, meine Sonne, ständest Du, Die finstre Wetterwolfe, nicht davor. — Sieh'! — Wenn ich wollte ————

## Isidor.

Wenn was Du wolltest?

## Fürft.

Nichts! — nichts! — Ja, Bruder, ja, Du liebst sie auch —

Ich seh' es wohl, doch leugn' es nicht — ich weiß,

Du willst auch ihre Guter, willst ihr Gold.
Nimm meines Erbes Halfte — nimm noch mehr!
Laß mich den Uermern senn, versprich mir nur,
Gelobe, schwöre mir, Du willst sie nicht
Mehr wiedersehn, verschwinden aus der Welt
Für sie — todt senn für sie, auf immerdar.

## Isidor.

D junger Thor, ber mich für herzloß hålt, Weil ich nicht wüthe. Mäß'ge Dich! bedenke, Was hülf' es Dir, wenn ich Gehör Dir gabe? Mich würde sie betrauern, oder mich Verachten, aber Dich deshalb nicht lieben.

Sie wurde. Starre Felsen untergrabt Das schwanke Meer: und Lieb' ist mehr als Fluth,

Und mehr als Menschenherzen ift der Fels.
(Ihn beftig an fich reiffend.)

D Bruder! Bruder! bei dem em'gen Gott - Erhore meine Bitte! - tritt guruck!

Isidor (ihn fanft juruckbrängend). Uch! Bruder, fuhlst Du nicht, daß Du von

Unmögliches begehrst? Ja, wenn es golte Dir Ehre, Leben, Seligkeit zu retten; Ich brächt' in einem jener Augenblicke, Wo uns des Schicksals Drang das eigne Senn Und alles Irdische vergessen läßt, Bielleicht dies Opfer. Doch hier ist kein Schickfal,

Rur eines Junglings rafche Leibenschaft.

Fürft.

Du mußt und follst! ich will es haben, Bastard! Ifibor.

Dein Geift ift frank. Das brüderliche Mitleid hat Deinem Fiebertraum bas Ohr gelich'n,

11m Dich zu beilen. Du verschmähft bie Bei-

Es ift genug: ich hore Dich nicht mehr.

Das Bruderliebe, Isidor?

Isidor.

Go weit

Geht Bruderliebe nicht.

Fürft.

Geht nicht fo weit?

Du weichst bem Bruder nicht?

Isidor.

Rein, nimmermehr!

Ich wurde mich verabscheu'n, wenn ich auch Nur traumend den Gedanken konnte faffen.

Fürft.

Nun, so verabschen' Dich: denn wachend mußt Du den Gedanken fassen — ihr entsagen.

Isidor.

Wer zwänge mich?

Fürst (nahe vor ihn tretend). Wo ist Dein Freibrief, Sclav'?

Allmacht'ger Gott!

Fürft.

Erbleichst Du? zitterst Du

Vor Deinem Herrn, Leibeigner? Hore benn! Nah ihr nicht ferner mehr! blick sie nicht an! Sen blind, wann sie erscheint, taub, wann sie spricht,

Stumm, wann fie fragt! Dent' ihrer nicht mehr! wirf-

Ihr Vilb aus Deiner Seele! Jeden Zug Last, ich erspäh'n, bewachen Deinen Schlaf, Und frevelst Du nur leise gegen mich, Sollst Du vergehn vor Deines Herren Zorn.

Isibor.

Wahnsinniger! Elender! ehrt' ich nicht In Dir den Vater, meine Pflegerin, So lägst Du blutend schon — Fort! fort von hier!

Auch mich verwirr' und zu Verbrechen treibe. (er mill gehen, ber Kurst lautet heftig.)

(Petrow. Offip. Fedor und noch einige Bediente eilen herbei.)

Fürft.

Rehmt den Rebellen fest — in enge haft!

### Milbor.

Mag's Reiner, bem bas Leben etwas gilt!

Petrow (heimlich zu Isidor). Um Christi willen, lieber Herr, ergebt Euch jest darein! Ihr kennt den Fürsten ja!

## Isidor.

Dein Rath ist gut und vaterlich. — Rommt! fommt!

D Vater! fieh herab, das ift Dein Werf! (er gehet mit den Bedienten ab, nur Offip bleibt.)

### Fürft.

(nach einer Pause, ohne Ofsip zu bemerken.)
In die Verwirrung, in der Erde Grau'l Herniedersehen — wissen, leiden auch Um der Geliebten Gorge, Thranen, Angst — Das ware Geligkeit? — Der leichte Schlaf Trennt schon vom Leben ab: der Schlafer weiß Nichts von den Dingen um ihn her, sein Schmerz,

Wie seine Frende, liegt jenseit der Decke, Und schimmert höchstens trüg'risch in den Traum. Und soll des Todes Vorhang dunner senn? — Nicht doch! Die Sel'gen wissen nichts von uns, Und schauen nicht herab auf uns're Thaten.

## (Offip gewahrend.)

Du hier?

#### Difip.

Wenn vielleicht Em. Erlaucht etwas befoh-

## Fürft.

Es ist gescheh'n — die Schranken find ge-

Wohin nun weiter, daß des Frevels Frucht Mir nicht entgehe? Denn fein Rücktritt ist Mehr möglich: im Gedanken liegt die Gunde.

### Dilip.

Was macht Ihr doch fur Aufhebens um einen Bastard!

### Fürft.

Gelbst Bastard! ewig das verfluchte Wort!

### Difip.

Ich bin kein Bastard, Herr; ich bin ehrlich geboren, wie Ihr.

## gard group **Tirk**.

: Recht gut! recht gut! jest rede!

### Offip.

Ich will nicht reden. Ich bin ehrlich geboren. Nicht Ihr, nicht irgend ein Mensch auf ber Welt, nicht ber Zaar felbft, foll mich einen Baftard schelten.

Fürft.

Wie, lehnst auch Du Dich auf und fürchtest nicht — —

Difip.

Nichts fürchte ich. Ihr könnt mich züchtisen laffen, bis ich den Geist aufgebe, denn Gott ist hoch und der Zaar ist weit; aber einen Baskard follt Ihr mich nicht schelten. Euer Bater hat mir alles Glück genommen; gut: warum begehrte ich es? Aber was mir Gott gegeben hat, mir, dem Verworfenen, doch gegeben hat, bas soll mir kein Mensch nehmen.

## Fürst.

Sen ruhig, Offip! Wägt der Zorn das Wort? Ich weiß es ja, daß Du kein Bastard bist, Vielmehr so echt geboren, wie ich selbst. Jeht rede, rathe! denn mein Ropf ist wüst. Es ist geschehn, er fühlet nun den Ernst, Wird sich besinnen, weichen. — Meinst Dunicht?

Dffip. a Min Min d

Rein, Erlaucht, das meine ich nicht.

#### garft.

Geh bin — nicht beute — morgen — wenn fein Blut

Sich abgefühlt — versuch's, ihn zu bewegen.

## Offip.

Ich will es versuchen, aber ich hoffe nichts bavon. hat er nicht Euch, seinem Bruder, seinem Wohlthater, seinem herrn widerstanden? Doch, ich will es versuchen, weil Ihr es bestehlt. Aber es wird nichts fruchten: ich kenne ihn, er wird kein haar breit weichen.

### Fürft.

Er wird nicht — nein! — ich fühl' ce, daß auch ich

Micht weichen wurd'; Entfagung ift hier Tob - Und bann? was bann?

#### Offip.

Was Em. Erlaucht beliebt. So konntet Ihr Euch zum Beispiel gegen die Gräfin stellen, als wüßtet Ihr um den Liebeshandel nicht, konntet ihn als Bedienten, oder als Jäger, oder als was Ihr wollt, einkleiden lassen, und ihr ihn einmal so in seiner Herrlichkeit zeigen, daß sie nur ansinge, sich ihrer sauberen Liebschaft zu

schämen. Dann schicktet Ihr ihn fort auf Eure Guter in Perm, daß man nichts mehr von ihm horte und sabe.

### Fürft.

Recht, daß Vergeffenheit ihn ewig beckte.

## Dffip.

Rommt bann Beit, fo fommt auch Rath.

### er englicht gagirften be fran de

Dein Rath ist gut - ich muß - - Bewahre Gott

Bor folchem Better jeden Erdenfohn!

### Dffip.

Wie, Erlaucht? foll ich benn nicht zu Eurem Besten rathen? Soll bem Leibeigenen ber
herr nicht über Vater und Mutter, Bruder und
Schwester gehen? Was thut ihm auch mein
Nath? Es sind Worte, und eines Sclaven
Worte bewegen nur die Luft. hindern sie Euch
etwa edelmuthig zurückzutreten? Wahrhaftig! ich
will ihm von herzen sein Glück gönnen, und
alle Wonne in den Armen der schönen Gräfin.

Fürft.

In Ihren Armen? Teufel! der Du folch

Ein Bilb mir aufbringst. — Er? — er? — Rimmermehr! —

War' es ein Frember, den ich nie gesehn,
Mich dunkt, ich trüg' es; in dem Wogensturz Des Lebens stürbe meine Gluth. — Doch sie Umschlungen von den Armen, die ich kenne, Sie ruhend an dem Busen, den ich kenne, Sie hangend an den Lippen, die ich kenne, Seschmeichelt von der Stimme, die ich kenne, Und dieses Höllenbild dann ewig klar Vor meiner Seele brennend — nimmermehr! Ihm nicht! — nein! — eher gönn' ich sie dem Tod —

Dem kalten Tod? — Ein Abgrund ist das Herz; Und in dem Abgrund nistet Drach' und Molch. (er geht in das Seitengemach.)

Difip, allein.

Geh nur, verblendeter Knabe! Ihren haß, nicht Ihre Liebe follst Du erwerben. Du follst sie nicht haben — er foll sie nicht haben. Es foll fein Glück einkehren in das haus, wo sie das herz meines Weibes brachen.

(er geht ab.)

# Dritter Act.

# Erfte Gcene.

(Ein enges Zimmer mit einem Gitterfenfter im

Isidor, allein.

Wie ein Gemald' in seines Schopfers Geist Entworfen schon und ausgebildet liegt, Eh' er die Lein'wand bringt auf das Gestell; So ist des Menschen Leben schon gedacht Und festgestellt, wenn er die Welt begrüßt. Was zwischen seines ersten Athems Schrei Und seines letzten Athems Scufzer liegt, Ist dann nur Farbe, Licht und Schatten nur, Durch die beschloß'nes Leben fund sich giebt. Und so bestimmt Geburt des Lebens Gang, Und so bestimmt Geburt des Glückes Maaß;

Und wehe bem, den Uebermaaß bes Glücks Aus bem bestimmten Wege brangt, wie mich!— Denn leugnen kann ich's nicht, feit sich bas Herz

Der Liebe zugewendet, ift ein Geift Der Zwietracht eingezogen in die Bruft. Sonft war ich von des lebens Reffeln frei, Gehorte Gott und mir und der Natur; Gin Streben fannt' ich nur, ein Tagewerf: Es nachzubilden, wie der große Geift Sich offenbart im fleinen Erdenraum: Und darin fand ich Frieden, Freude, Ruhm. Die Liebe jog jum Leben mich guruck: Gie machte Guter mir begehrenswerth, Die nur bas leben giebt, und wer begehrt, Ift Sclave deffen, der gewähren fann. Das war mein Streit mit ihr: fie hatte Recht. Und ich nicht Unrecht. - Sind wir erft am Biel,

Co wird bie Liebe gur Verfohnung führen.

(Es wird an das Fenster geklopft. Indor öffnet es.)

Sedoffia erfcheint draufen.

Isidor.

Wie? Du bist es, Fedossa?

## Tedoffia.

Ich, herr. Unsere Grafin weiß, was Euch widerfahren ist. Ich habe ausgeforscht, wo man Euch eingeschlossen, und mich langs der Maner unter den Fliedersträuchen hergeschlichen, um Euch dieß zu bringen. (Sie reicht ihm einen Brief herein.) Aber nun lebt wohl, herr, ehe man mich entdeckt. Gott sen mit Euch!

(fie verschwindet, er schließt das Fenfter.)

Isidor allein. (den Brief lefend.)

"Du bift in der Gewalt eines Rasenden.
"Um Gottes willen, keinen Widerstand! Füge
"Dich in seine Thorheit, wo irgend möglich.
"Ziehe Dir keine Mißhandlung zu! Noch
"diese Nacht reise ich ab nach Moskau. Der
"Herrscherin Wille ist — Gott sen Dank —
"mächtiger, als das Gesetz. Der Widersacher
"hat mich eingeladen: seine Absicht errathe
"ich nicht; aber ich komme, um ihn nicht zu
"reizen. Sen auch Du standhaft im Dulden,
"um unserer Liebe willen.

Wie, scheint ihr Ernst, was mir als Narrenspl, Als eines Roben Ungezogenheit,

Bis jest erschien? — Ift's möglich, bo im Ernst

Er meine Freiheit anzutasten wagt? — Und Herrenrecht auf mich zu haben glaubt — Dann mag das Leusserste — still! — still!— sie will's —

Sie bittet — D Madonna! Dein Gebo. Ist heilig — Doch vermag ich's? — Ja! – ich muß —

Was frommte, wozu führte Widerstand? Zu Schrecklichem — Mishandlung heischte Blut— Und — er ist meines Vaters Sohn. (die Thure wird ausgeschlossen.)

(Offiv tritt ein.)

# Offip.

Guten Morgen, Ifidor Pawlitsch! habt Ihr gut geschlafen?

## Isidor.

Ich wunsche, daß mein Bruder eben fo ruhig geschlafen habe.

## Dffip.

habt Ihr einen Bruder? Das ich nicht wußte.

Beht! geht! das hat Euch geträumt, und es ipeine lästerliche Gewohnheit, seine Träume für war zu halten. Träume muß man vergessen, den Ihr könnt es glauben, ein gutes Gedächt=nisist eine schlimme Untugend bei unser Einem.

Isibor.

Was willst Du von mir?

Ossip.

Ja fo. Unfer herr lagt fragen, ob Ihr Ech besonnen habt.

Isidor.

Es bedarf feines Befinnens.

Dssip.

Das habe ich auch gefagt: ich weiß ja, was Liebe heißt. Und die Gräfin ist so schön, und so lieblich, daß Ihr nicht werth wäret — ich will nur sagen, Ihr solltet es doch bedenken. Thut Ihr des Herrn Willen, so bekommt Ihr Eure Freiheit und Geld, so viel Ihr wollt. Ihr könnt Euch ja die Gräfin malen und mitnehmen. Widersetzt Ihr Euch dem Herrn, so bleibt Ihr Leibeigner, und als Leibeigner könnt Ihr doch die Gräfin nimmermehr heirathen. Nun?

## Ifibor.

Es bleibt bei meiner erften Untwort.

#### Diffip.

Ich bachte es wohl. Und wenn ich bie schöne Gräfin sehe, wie sie so mild und gutsthätig ist, so denke ich immer, die Engel im himmel können nicht anders senn. Aber freislich, bedenken solltet Ihr doch — —

#### Isidor.

Nichts von Bedenken! Ich bleibe hier, fo lange es Gott gefallt.

#### Offip.

Ei, bem gefällt es eben; benn gefiel es ihm nicht, so hatte er Euch nicht unter ben Verworfenen lassen geboren werden, und Ihr waret nicht hier. Darum lobe ich Euch, daß Ihr Euch in Gottes Willen ergebt.

## Isidor.

Du fennft meinen Entschluß, berichte ihn Deinem herrn.

#### Difip.

Das ift nicht nothig. Wenn Ihr bei Eurer Weigerung bleibt, so habe ich Befehl, Euch jum Dienste einzukleiben.

Tibor.

Einzukleiden? Was foll das?

Dffip.

Nun, Ihr follt Lakan werden; und zum Lakanen gehört doch wohl die Livree?

Isidor.

Ist es möglich? D Satan! gut ausgebacht! Ich in Livree? Ja, es giebt auch im Teuflisschen einen Ueberschwang, der zum Lachen reizt.

Ossip.

Eine stattliche Idgerkleidung sollt Ihr haben, grun, wie der Wald im Frühjahr. Es ist ein wunderlicher Einfall vom Herrn, Euch zum Lakanen zu machen. Ihr paßt dazu wie ein Pfalm zur Balaleika. Die Auserwählten sind voll seltsamer Einfälle, weil Ihnen Gott alles so leicht gemacht hat, daß ihnen die Zeit lang wird. Aber laßt es nur gut senn, ich wette, in einigen Wochen setzt er Euch in eine Schreibstube.

Isidor.

Wo ist die Livree?

Diffip.

Ich habe sie bei der hand.

(er geht hinaus.)

# Ifibor, allein.

Sie fommt. — Wenn's das nun ware? — Wenn er mich

In der Erniedrigung, im Sclavenrock, Alls Knecht ihr vorzuführen sich erdacht? — Gott! Gott! nur das nicht, denn ich trüg' es nicht, —

Ich konnt' es ja nicht tragen! — Fasse bich! —

Sie will's. — Verstumme Selbstgefühl! — sie will's, —

Sie hat burch Opfer sich bas Recht erkauft Zu bieser Forderung. — Ich will's ertragen.

(Offip fommt, mit einem Jager-Rocke und einem Sirschfanger nebft Bubehor, wieder.)

#### Difip.

Nun, da ift die Livree. Wie gefällt fie Euch? ift fie nicht stattlich?

### Isidor.

Mit Golde schwer befett. Hat denn der Anecht Nicht schwer genug zu tragen an des Herrn Gebieterlaun' und Ungerechtigkeit, Daß auch die Sitelkeit ihn drücken muß?

## Diffip.

Ja, warum hatte ein Auserwählter Sclaven, wenn er nicht feine Sunden auf sie werfen follte?

Isidor.

(Nimmt ben Jägerrock und wirft ihn wieder weg.)
Ich fann nicht! ——— Doch—— ich will's!—
Was ist's auch mehr?

(Er nimmt den Rod wieder und fleidet fich um, wobei ihm Offip febr geschäftig hilft.)

Sind wir nicht Alle von dem ersten hauch Leibeigne bis jum letten? Eignen wir Nicht unablöslich der Nothwendigfeit? Ift nicht der Leib der schwere Sclavenrock, Mit dem die finstre Herrin uns bekleidet?

(den Hirschfänger nehmend.)

Auch Waffen?

(er zieht ihn halb aus der Scheide.) Tödtliche?

(er legt ihn bei Geite.)

Rein! Weg damit.

Offip (ben hirschfänger wieder nehmend). Warum nicht gar? Es gehört durchaus bagu. (er schnallt ihm den hirschfänger um.)

Ein rechter Jager, ber fich vor einem Baidmeffer fürchtet! (ihn betrachtend.) Wahrhaftig, Diefer Rock steht Euch beffer, als der vorige. Sich habe eine kindische Freude, Euch fo gu fe= ben. Dun fend Ihr wieder unfer Giner; nun will ich Euch auch duzen und Better nennen, wenn Ihr auch nur ein Baftard fend. Willfommen, Better, bei uns! Recht, mas wollteft Du auch bruben bei ben Auserwählten? Du wurdest doch immer aussehen wie eine Rrabe unter den Kalken: denn das herrische, hochfahrende, gottvergefine Wefen, lernteft Du im Leben nicht recht. Und fie wurden Dich über die Achsel ansehen, auf Deinen Gruß nur mit ben Augenbraunen danken, und Taback schnupfen, wenn Du mit ihnen fprachft. Lieben konntest Du fie nicht, und haffen durftest Du fie nicht: was ware das fur ein Leben? Die Grafin, freilich - nun, die kannst Du einmal nicht befommen; und hubsche Madchen giebt es auch unter und. Du erinnerst Dich wohl an Axinien?

## Isidor.

Die Spielgenossin meiner fruhsten Zeit Bergaß ich nie: sie war so schon und gut, Ein Beilchen, bas man schonungslos zertrat. Noch gestern, als ich vom Gebet' am Grabe Des Baters fam, hab' ich ihr Grab besucht.

## Dffip. 12 80 2 10 52

(mit heftigfeit feine hand ergreifend.)

Habt Ihr? — hast Du? Ja, ja, ich glaube es. Du bist ein gutes, treues Herz, und gehörst nicht zu den berzlosen Auserwählten. Laß sie! Laß sie! Es soll Dir gut gehen bei und; ich will für Dich reden; Du sollst nicht Latan bleiben: es ist noch keiner meiner Berwandten Lakan gewesen, und wenn Du auch unehelich geboren bist, so bleibst Du doch mein Better. — Aber jest komm! — Hast Du Axisnia's Grab besucht? — Heute ist ihr Sterbetag. — Komm, wir müssen gehen.

(fie gehen ab.)

# 3weite Scene.

(Ein offener Pavillon im Garten des Fürsten. Vorn ein Tifch gedeckt, hinten ein anderer mit Flaschen und Gläsern.) (Der Furft tritt ein, die Uhr in der Sand.)

Sie fommt — fie fommt nun balb — bie Stund'

O tonnt' ich sie aushalten — kurze Frist! — Jedweder Ruck des Zeigers schnürt die Brust Mir enger ein — und sperrt des Athems Bahn. — Warum? Warum? Bin ich der Schuldige? Nein! sie, die ehr = und sittenlos sich hängt An einen Knecht, er, der des himmels Werk, Des Lebens Ordnung, frech mit Füsen tritt, Um Gold, um schmutzges Gold, sie mag die Angst

Bor biefer Stund' ergreifen — fie — nicht mich — Ich trete richtend, rachend zwischen fie.

(er schenkt fich Wein ein und trinkt haftig, was er wahrend bes Folgenden wiederholt.)

Dffip tritt ein.

Fårft.

Dun? hat er fich befonnen?

Dffip.

Nein, Erlaucht. Er hat fich nicht befonnen, hat fich einkleiden laffen, und die Jagerlivree steht ihm recht gut. Einfleiden laffen?

#### Offip.

Ja, Erlaucht, und ohne Wiberstand, gant rubig, als war' es sein eigener Bunsch, oder bie Jägerlivree die Montur eines Oberjägermeisters.

## Fürft.

Ganz rubig? und in meinem Busen tobt Die Hölle? Recht! — Ich bin der Arme — ich Der Bettler — er ist überschwenglich reich. — Was fürchtet er? Sein Reichthum, ihre Liebe, Ist unverlierbar. — Was? ich kann mit Gold

Den Boben hier bebecken, breißigtausend Geschöpfe Gottes sind mein Eigenthum, Und eines Sclaven Ruhe könnt' ich nicht Bezwingen? D! ich zwinge sie. Ich will's — Ich will die Hölle werfen in sein Herz.

## Offip.

Ich mochte Ew. Erlaucht wohl einen Rath geben. Bringt sie nicht zusammen, es thut nicht gut; ich habe es mir überlegt. Schickt ihn lieber ohne Beiteres auf Eure entfernten Guter. Wozu soll es führen? Ihr konnt die Grafin wohl bemuthigen, aber ihre Liebe werdet Ihr baburch nicht gewinnen.

#### Fürft.

Ich will nicht ihre Lieb', ich haffe sie.

Der reiche Fürst wohl betteln um die Gunst,
Die sie dem nackten Sclaven hat geschenkt?

Den Becher reissen von des Ruechtes Mund,
Die Hese nachzutrinken, die er ließ? —

Ich will nicht ihre Liebe — meinen Haß

Nur will ich fätt'gen. — Ja! bei Allem, was

Auf Erden lebt, im Himmel selig ist,

Im Höllenpfuhl verzagt! ich will mit Schmach
Sie überschütten, daß sie wünschen soll:

Die Stelle, wo sie weilet, würd' ihr Grab.

Des Knechtes wegen hat sie mich verschmäht,

Und meinetwegen soll dem Knecht sie fluchen.

#### Diffip.

Aber ich muß Euch doch wirklich rathen, fie nicht zusammen zu bringen.

## Surft.

Schweig! schweig! hirnloser Rarr.

## Offip.

So? Ihr habt doch geffern meinen Rath befolgt. Wenn ich ein Narr bin, so habt Ihr

eines Marren Rath befolgt; und was send bann Ihr?

Surft.

Was muß ich hören? Du erfrechst Dich so Mit Deinem herrn zu sprechen?

Offip.

Ei, es bedarf dazu keiner Frechheit. Ihr habt mich felbst in Euren Rath gezogen; ich habe mich nicht dazu gedrängt. Habt Ihr gestern meinen Rath angenommen, warum nicht heute? Ihr durft sie nicht zusammenbringen, ich habe mich anders befonnen.

Fårft.

Rein Wort, willst Du's nicht Monden lang be-

Offip.

Ich benke, es wird wohl etwas Befferes fur mich zu thun geben.

(petrow erfcheint.)

Petrow.

Erlaucht, die Grafin fommt.

(Der Fürst geht, Offip folgt, Petrow bleibt. Bald darauf fehre der Fürst mit der Gräfin und Madame Duval juruck. — Man merkt ber Grafin an, baf fie fich bemuht, burch Spres chen ihre Aengftlichkeit ju verbergen.)

## Fürft.

Cehr gnabig, Grafin, daß Ihr meinen Bunfch, Daß meine Bitt' Ihr nicht verworfen habt.

Diga.

Ich wollte dem verbindlichen Gesuch Mich um so weniger entziehn, da wir Nun eine Zeitlang uns nicht sehen werden.

Fürft.

Wie? wollt Ihr uns verlaffen?

Olga.

. Morgen fruh.

Ich reif' auf meine Guter bei Nafan, Die ich seit meiner Rückkehr nicht besucht; Zwar fehlt, um die Verwaltung dort zu prüfen, Die noth'ge Kenntniß mir; doch wünsch' ich mich

Zu überzeugen, ob der Unterthan Von dem Beamten dort behandelt wird, Wie's Menschlichkeit und Christenpflicht gebieten, Und wie ich ihn behandelt wissen will: Denn, Fürst, Ihr wisset wohl, wie wenig man Auf die Verwalter, die man, leider! nicht Aus den Gebilbeten zu wahlen hat, In der Beziehung fich verlaffen barf.

Fürft.

Ihr habt sehr Recht — vollkommen Recht —.

Erlaubt —

(er giebt Petrow einen Winf.)

Das Frühftück!

(Petrow geht ab.)

Diga.

Fürft, ich werde danken muffen: Es ftimmt mit meiner Tagesordnung nicht.

Fürft.

Die Tagesordnung wird gefällig fenn. — Dieß, Gräfin, ift der Platz, der Euch so sehr Der schönen Aussicht wegen jungst gefiel. Ich hab' ihn ebnen lassen.

Diga (sich umsehend).

In der That;

Der Garten hier, ber sich in's Thal verliert, Des Flusses leuchtend Silberband im Grun Der upp'gen Wiesenstäche, jenseits dann Die wald'gen Hoh'n: das bildet eine recht Unmuth'ge Landschaft.

(ju Madame Duval.)

Sie erinnert mich An unfern Sitz am Arno.

Duval.

Eingermagen:

Nur mußten bort die Sugel hoher fenn.

Olga.

(Sich vergeffend, doch nur halb laut.) D war's der Urno!

(Fürft (ber es gehört).

Bunscht Ihr? Ich begreif's.

Man fagt, am Urno wehet milde Luft, Gewürzt vom hauch der Blumen und der Bluthen;

Die Luft macht wonnetrunken, man vergist Des Alltagslebens zwängendes Geseth, Die ganze Wirklichkeit, lebt fessellos Im Reich der Phantasie, wo nur das herz Nach seiner Wünsche Rath Gesethe giebt.

Duval (ablenfend).

Dort auf dem hochsten Sugel follte man Ein Belveber' errichten, denn der Blick Muß dort ein weites, schönes Feld umfassen.

(Unterdeffen haben die Bedienten das Fruhfind aufgetragen und geordnet. Offip ift mit Ifie

bor gefommen; fie find im hintergrunde ges blieben. Fedor ift mit den Bedienten gefoma men.)

Petrow (nahert fich dem Fürsten). Ift Ew. Erlaucht gefällig?

Furft (ju den Frauen).

Darf ich bitten!

(er fuhrt die Grafin an den Tisch, fle giebt nur durch eine Bewegung zu erkennen, daß fle Ifidor bes merkt. Der Furft, die Grafin, Madame Duval seinen fich, Fedor und einige Bediente warten auf. Die Grafin nimmt, ohne zu essen. Alle schweigen eine Weile.)

Furft (jur Grafin).

Ihr nehmt bas Fruhstuck fur ein Schaugericht: Ift etwas hier, bas Euch bie Eflust raubt?

Olga.

Ich habe mich im Voraus schon entschuldigt.

Fürft.

Wein, Jager! Wein!

(Fedor reicht Indor'n eine Flasche und deutet auf den Tisch; Indor jogert, fie anzunehmen.)

Run? wird es?

(Indor ergreift schnell die Fleiche und nabert fich

haftig, aber unsicheren Schrittes dem Stuhl ber Grafin.)

Ein Befannir

Won Euch, wenn nicht in diesem Augenb-E Euch bas Gedachtniß mangelt.

Olga (Jüdor'n anblickend).

In der Tht,

Ich hatte meinen ehemal'gen Lehrer In der Berkleidung faum erfaunt.

Isidor.

Das Meng'ie

Rann bie Gewalt entstellen, nicht das Berg.

Fürft.

Erfrechst Du Dich hier mitzureden, Mensch?

Ich bitt' Euch, zurnt nicht, Fürst! ich war ja Schulb

Un dieser Ungerechtigkeit.

Fürft (ju Ifidor).

Schenk ein!

(Ifidor will ber Grafin einschenken, fie wird fein Bittern gewahr und nimmt felbft die Flafche.)

Dlga.

Erlaubt, daß ich mich felbst bediene.

Fürft (will es verhindern).

Ich bitte ---

90

Diga (fich einschenkend).

Mei Maag tenn' ich am besten — Ihr vei gonnt

Mirwohl, auch Guer Mundschenk nun ju fenn Ge fchenkt bem Furften, bann ber Duval eir und fiellt die Klasche vor fich.)

Furft (bei Seite).

He, Schlange! fann ich Dich benn nicht ver wirren?

Duval.

Mein Fürst, gedenkt Ihr hier ben ganzen Com

Bu bleiben?

Fürft.

Mein.

(jur Grafin.)

Mit so viel huld, wie Ihr,

Rann freilich diefer

(auf Indor deutend.)

Unbeholf'ne nicht

Das Schenkenamt versehn. Sein Aufenhalt Im Ausland und sein nuglos Treiben hat Ihn gang verberbt: ju feiner Befferung Wird manche Zuchtigung vonnothen fenn.

Isidor.

(in heftiger Bewegung vortretend.)

Abschen — — — —

Diga.

(mit einem Blick auf Indor schnell einfallend.)
Er wird sich bestern, Fürst, er wird Sich fügen lernen in Nothwendiges.

(Ifidor tritt, fich mubfam bezwingend, gurud.)

Duval.

Bergekt nicht, liebe Grafin, daß noch Manches 3u unf'rer Reife zu beforgen bleibt.

Dlga.

Ihr mahnt mit Recht. Es thut mir leib, mein Fürft,

Daß meine Beit fo farg gemeffen ift.

Fürft.

Die Eile zeigt, daß die Bewirthung Euch Mißfällig ist. Beleidigt's Euch vielleicht, Den alten Lehrer dienen hier zu sehn? Euch Unterricht ertheilen, das war freilich Ein edleres Geschäft, als mich bedienen.

Diga.

Ich meine, Fürst, unedel nicht, nicht edel Ift ein Geschäft an sich: des Menschen Geift Entehrt und adelt es.

Fürft (für fich).

Verfluchter Troß!

(er schenkt fich ein und giebt die Flasche an Ifidor guruck.)

Duval.

Sich denke, liebe Graffin, es ift Beit.

Fürft.

(jur Grafin.)

Welch einer huld erfreut mein Sclave fich! -Doch freilich — Welschlands zauberische Luft — Sie hebt ja gange gander über's Meer, Warum nicht einen Rnecht aus feinem Schmut?

Duval.

D, ich beschwor' Euch, Grafin, lagt uns gehn.

Dlaa.

(ohne auf die Duval zu horen.)

Micht Welfchlands Lufte, feine Runft und Bil-

duna

hat ihn gehoben und mir werth gemacht.

Werth? D! ein faltes Wort! Legt feinen Zwang Vor mir Euch auf! Ruhlt Eure Worte nicht Im Sis ber Vorsicht und ber falschen Schaam!— So edle Neigung darf das Licht nicht scheu'n. — Glaubt Ihr vielleicht, daß ich des Sclaven Glück Beneiden werde?

Olga (aufstehend). Fürst! — ich bin bei Euch.

Fürft (auch auffiehend).

Zum Gluck! zum Gluck! Nun, auf der Zukunft Gluck!

(in Isido'rn.)

Schenk' ein dazu!

(Jfidor will dem Furften einschenken, ift aber fo fehr außer Faffung, daß er fehl gießt. Der Furft faßt ihn bei der Bruft und wirft ihn guruck.)

Beillofer Taugenichts!

Isidor (bas Baidmeffer giehend).

Bur Solle, Gatan!

(er bringt auf den Furften ein.)

Olga (wirft fich dazwischen.) Ifidor!

(fie wird an der hand verwundet.)

6 4

D, Gott!

Ihr blutet, Grafin.

(fle hilft ber finkenden Grafin auf einen Stuhl, und verbindet wahrend des Folgenden die hand mit einem Tuche.)

## Isidor.

(ber das Waidmesser sogleich weggeworfen hat und ju den Fußen der Grafin gestürzt ist.)

Heil'ge! heilige!

Vergieb dem Rasenden! vergieb! — D! bffine Dein Auge, laß in seinem himmel mich Der Gnade Zeichen schauen — nur Dein Zorn, Sen nicht das letzte Lebensbild.

Diga (fich erholend).

Beruh'ge Dich, mein Freund! — (fie legt ihre Sand auf fein Sauvt.)

Beruh'ge Dich!

Es ist ja nichts — ich fühle keinen Schmerz — Bin kaum verwundet, wenig Tropfen Blut's — D! war' es all mein Blut, doch prief' ich Gott — Beruhige Dich nur, geliebter Freund!

Fürft (ju ben Bedienten). Was, feige Rnechte, fieht Ihr da, als ob

Ihr Geister faht? Befehlen muß ich's Euch, Den Morder Eures Herren zu ergreifen? Fort! reißt ihn fort! — in Retten — und bewacht

Ihn scharf, bis ich ihn bem Gerichte ----(Die Bedienten giehen Ifibor'n fort.)

Diga.

Kurft,

Mein Fürst — ein Wort — o! nur ein Wort! Fürst.

Sinweg mit ihm aus meinen Augen!

O.lga.

(fich vergebens anstrengend, um aufzustehen.) Dalt!

Um Christi willen!

Burft (ju den Bedienten).

Fort! bei meinem Zorn!

(Indor wird weggebracht, alle Bedienten entfernen

Fürft.

Bas habt Ihr mir gu fagen, Grafin?

Diga.

named & to Nights! —

Ich weiß nicht — weiß nichts mehr.

Fürft.

Nichts? gar nichts mehr?

Verschlungen alles von der Liebesgluth? — D Wunder der allmächt'gen Liebe! — Laßt Sie noch das Größte thun — reicht ihm die Hand —

Send meines Sclaven Weib und meine Sclavin.

Olga (sich erhebend).

Unmenschlicher Tyrann!

Duval.

Um Gottes willen!

Rommt, liebe Grafin, tommt! Ihr fend er-

Diga.

Nein, laßt mich, gute Duval, ich bin ftark. Gonnt meiner Seele Luft! — fie ringt nach Luft! (gegen ben Fürsten vortretend.)

Ich lieb' ihn — ja! — und schame mich beff nicht.

Sein Geist ist echt geboren, benn er macht Durch Lugend seines Baters Schuld vergessen. Ihr aber, hohnend alles heilige, Ihr reißt des Baters Gunden an das Licht, Und werft Euch auf zu eines Fluch's Bollstrecker, Für bessen Abwendung Ihr beten solltet.
Ihr warbt um meine Liebe — nimmermehr Konnt's Euch gelingen, denn mein Engel ließ Mich ahnen, Eure Liebe wäre nur Des Ligers Liebe zu dem Lamm', das er Zerreissen will. Ihr werbt um meinen haß, Und das ist Euch gelungen. Frei erhielt Ich stets, wie's einer Christin ziemt, die Seele Von diesem Gifte, — jest — habt Ihr gesiegt: Untreu dem Wort des heilands, hass ich Euch; Nuch diese Sünde fall' auf Euer Haupt, Unmenschlicher! — Nun kommt — nun ist mir wohl.

(fie geht mit Madame Duval ab.)

### Fürft.

Wie königlich, wie schön in ihrem Zorn!
Die Worte Flammenzungen, in das Mark
Des Lebens stechend, und doch nur erweckend
Schmerzliche Liebe. — Lieb' ich, hass' ich sie?
O! alles eine Gluth — und wo die Liebe
Verzweiselt, Haß die Gluth, und wo der Haß
Vor ihrem Glanz vergehet, wieder Liebe —
Ja, glühend liebt' ich sie, da ich sie qualte —
Welch eine Langmuth gegen meinen Hohn!

Belch eine Milbe gegen meine Buth! Wie muthig gab fie nicht bas Leben Preis Kur den Geliebten! welche himmelsworte Des Troftes ibm -

(er erblickt ben Stuhl, wo die Grafin gefeffen.)

Entfegen und Entgucken! Da strahlt ihr Blut. D! wo auf Erden bluht -Mo - wo in beinen himmeln, em'ger Gott, Blubt eine Rose glangender? Warum Die Purpurtropfen auf das falte Solg? Warum nicht labend auf den heissen Mund? (er fußt die bezeichnete Stelle.)

Des Lebens Glang, der Schopfung herrlichkeit -Wie wuft und nachtlich alles gegen fie! D! einmal benten burfen, "fie ift mein!" Und fterben bann - einmal aus ihrem Dund' Ein heiliges, "ich liebe Dich," erringen, Und bann - war's auch auf ewig - untergehn!

(er fturit fort.)

# Vierter Act.

# Erfte Scene.

# (Der Garten des Fürsten.)

Ossip.

(auf einer Bank mit einem Buche.)

Es ist heute in unserm hause eine wahre Zerstörung Jerusalems. Alles läuft durcheinsander; an die Mittagstafel hat niemand gedacht, und der Fürst jagt vermuthlich in Wäldern und Feldern herum; ich warte hier schon eine Stunde vergebens auf ihn. — Immer habe ich dem verstorbenen herrn an Axinia's Sterbetage, ohne daß er es merkte, irgend ein herzleid zubereitet, aber so seierlich, wie heute, ist der Tag noch nicht begangen worden. — Es sollte so weit nicht kommen, das war meine Absicht nicht; aber man kann, wie bei Feuer und Wasser, nicht sagen: bis hierher! Run muß ich noch weiter

gehen, denn so schrecklich soll er nicht enden: hat er doch Urinia's Grab besucht. — Endlich — da kommt der Herr.

(er ftellt fich, ale lafe er in bem Buche; der Furft erscheint verfiort und die Rleidung in großer Unordnung.)

## Fürft.

Sie, oder Tod — ist das noch freie Wahl? — Und meine Loofung doch: Sie, oder Tod. — Sie hatte Recht — was Menschen heilig ist, Hab' ich verhöhnt: und war mir heilig doch Wie irgend Einem; — daß ich's doch verhöhnt, Das ist die enge Wahl: Sie, oder Tod.

(er wird Offip gewahr.) Was machst Du hier?

#### Diffip.

Ich lefe ein Mahrchen, Erlaucht, um es Euch heute Abend zu erzählen, wenn Ihr etwa ben Schlaf nicht gleich fandet.

## Fürft.

D, bag ich über einem Mahrchen noch Einschlafen tonnte!

#### Offip.

Im Grunde, Erlaucht, schlafen wir alle über einem Mahrchen ein.

## Fürft.

Und in der Mitte, wo die Thränenfluth Den höchsten Stand erreicht, wo der Orkan, Der sie erregt, am tollsten sich gebehrdet. — Nein, nein! ich will nicht schlafen, bis ich weiß, Es bleibt nichts Und'res übrig, als der Schlaf — Bis ich unwiderbringlich sie verloren.

## Offip.

Wenn ich mich recht erinnere, so haßtet Ihr fie.

## Fürft.

Sie haffen? Haßt sie Einer — o! ben muß Man schnell vertilgen, benn er schwärzet sonst Die Höll' in's Leben ein. Ich hasse — ja — Doch einen nur auf Erben haß' ich — ihn — Nur ihn, und wieder ihn. — Sie hätte mich Erhört — wir kannten uns als Rinder schon — Sie hätte mich geliebt — und wär' ein Mensch, Seit Gott aus Eben das Geschlecht vertrieb, Slückseliger gewesen? Er, nur er hat mich um diese Seligkeit bestohlen.

## Ossip.

Run, ber wird Em. Erlaucht nicht mehr viel schaben. Er fitt in Retten und Banden,

und wenn Ihr ihn bem Gericht übergebt, fo wird er gebrandmarkt und auf Lebenszeit in die Bergwerke nach Sibirien geschickt, wo er bas Tageslicht nie wieder sieht.

# Fürft.

Er hat's verdient! Um meines Lebens Glück Hab' ich bei ihm gebettelt — meine Liebe Hat er verworfen, wie mein Gold — den Stahl Auf meine Bruft gezückt — ich fühle mich Dem Wahnsinn nabe, wenn ich sein gedenke. Was ihn auch treffe — sen's! — er hat's versbient.

## Dffip.

Und badurch wollt Ihr bie Grafin gewin-

## Fürft.

Und wie gewinn' ich sie? Sag' einen Preis! Nenn' eine That! — Besitzen muß ich sie — Muß — hörst Du? — muß. — Ersinne Rath bazu!

### Offip.

Ich weiß teinen Rath, Erlaucht.

#### Fürft.

Richt? Sclave, bente nach fur Deinen herrn!

Ich fann nicht benken — meine Seele ringt Berzweifelnd mit bes Blutes wilber Fluth — Du — Du bist kalt wie Satan — denk' es aus; Ich schenke Gold — die Freiheit schenk' ich Dir!

Offip.

Wirklich? Könnt Ihr Todte auferwecken?

Fůrft.

Was foll das? Wer fann Todt' erwecken?

Ossip.

Ihr konnt es nicht? Nun, so gebt Euch weiter keine Muhe mit meiner Freiheit. Ich weiß keinen Rath. hier im Mahrchen ist auch einer in berfelben verzweifelten Lage, und bas ist obendrein ein Zaar, und die Zaarewna, die er liebt, ist obendrein seine Sefangene, so wie der Bogathr, ihr Liebster. hort nur!

(er lieft.)

"Grimmig trat ber Zaar vor die Zaarewna; "Wie ein kome blickend, sprach er also: "Thranenwasser wird mich nicht erweichen, "Nicht den Bogathr vom Tode retten. "Folgst Du mir zur Stund' in die Capelle, "Schwörst Dich am Altar zu meinem Weibe, "Schent' ich ihm die Freiheit und das Leben."

Kurft.

Und die Zaaremna, was erwidert fie?

Offip.

Das weiß ich noch nicht, Erlaucht; aber vermuthlich fagt sie ja, wenn es ihr mit der Liebe zu dem Bogathr Ernst ist.

Fürft.

Das will ich — das! will grimmig wie der Zaar Vor die Zaarewna, vor sie treten, will Den Preis ihr nennen für des Sclaven Haupt, Will mit ihr handeln, — o! verfluchter Handel! — Doch meine Loofung ist: Sie, oder Tob!

(er will fort, Diffip halt ibn auf.)

Difip.

Hört mich, Erlaucht, um Euretwillen! Seht nicht zu ihr. Sie hat schon einmal fragen laffen, ob Ihr zu hause waret; sie wird Euch ge-wiß zu sich bitten laffen, um mit Euch über Isidor's Freiheit zu unterhandeln; und wer mit Euch unterhandeln will, dem konnt Ihr den Preis bestimmen.

Kurft.

Richt mahr? Sie wird einwill'gen? Meinst Du nicht?

#### Offip.

Ich benke, ja, wenn auch mit Seufzern und Thranen. Die Zeit macht aber Vieles gleich, und sie wird am Ende auch den Zwang vergesen. Was ist es denn auch so Großes? Als ob nicht viele Matchen heirathen mußten ohne Liebe? Da konnte ich Euch eine Geschichte erzählen von einer Unglücklichen — —

## Fürft.

Ich hab's gehort - jur Gnuge - nichts davo n.

## Dffip.

Freilich! was bedeuten die Leiden einer Lei beeigenen? ift sie doch zum Leiden geboren. Ich weiß, daß den Auserwählten vor den Thränem der Verworfenen nur ekelt.

#### Fürft

Und wenn die Liebe doch dem Saffe weicht?

## Dffip.

Das ist wohl nicht zu fürchten. Aber es ist boch ein gefährlicher Handel — man kamt nicht wissen, wagen gewinnt, wagen verliert — und so meine ich, Ew. Erlaucht sollte doch bestenken — — —

Surft.

Michts von Bebenken — nichts! Sie, ober Tod!

Offip.

Nun, dann will ich Euer Erlaucht begleiten, und wenn fie Eurer hiße widersteht, soll meine Ralte mit ihr reden. Sie soll einwilligen, oder Ihr mogt mich einen Bastard schelten.

Fürft.

Cio sen es! fomm!

(er geht ab.)

Dffip.

Warte tropiges, zügelloses Rind! Du sollst die Flamme haben, nach der Du angelst; Du sollst sie haben zu Deinem Verderben. Sie muß einwilligen: so darf Isidor nicht zu Grunde geshen; denn, obgleich nur ein Bastard, ist er doch mein Vetter. Natürlich wird sie seine Freilafssing fordern. Immerhin! zwei Auserwählte sind unglücklich, — er, wenn auch frei, doch nicht glücklich ohne sie. Und fände er auch noch irsgend ein Glück — nun — hat er doch ihr Grab tiesucht.

(er geht ab.)

# 3 weite Scene.

## (Ein Saal bei der Grafin.)

(Olga und Petrow kommen aus dem Seitens gemach.)

#### Diga.

D gieb mir nach! Du bift ein alter Mann: Nimm biefe gute That noch mit in's Grab; Sie wird ben langen Schlaf Dir bort verfüßen.

## Petrow.

Das wurde sie nicht; und Em. Erlaucht ift eine gottesfürchtige Dame, und follte einen alten Mann, der schon an der Grube sieht, nicht in Versuchung führen: denn freilich, geliebt habe ich den armen Isidor.

#### Diga.

Das Aengerste laß ich nicht unversucht, Den wilden Sinn des Fürsten zu erweichen: Nur wenn mir Alles mißglückt, dann sen Du Dem Unglückseligen zur Flucht behülflich. Ich weiß, Du kannst es, niemand kann's, als

Du.

#### Petrow.

Eben barum sollte Ew. Erlaucht mich nicht versuchen. Sechzig Jahre habe ich meiner Herrsschaft treu gedient; ich bin nicht gestrauchelt ald ich jung und hisig war, und nun, mit grauen Haaren, sollte ich an meinem dritten Herrn zum Verräther werden? Nein, Erlaucht! Ich habe den Unglücklichen geliebt wie einen Sohn; aber wäre es auch mein leiblicher Sohn, ich könnte ihm nicht helsen. Ich würde sagen: Gott stehe Dir bei in Deiner Ungst, ich würde um ihn weinen Tag und Nacht, aber ich würde nicht selbst sündigen, und ihn der Strase entziehen, die er verdient.

## Diga.

Berdient? Gerechter Gott! haft Du benn nicht Gefehn, wie man unmenschlich ihn gereizt?

#### Petrow.

Ich hab' es gesehen, und das hert hat mir geblutet. Aber der Knecht soll in Demuth tragen seines herrn Grimm; und ein Leibeigner ist Isidor, da ihn der Fürst nicht freilassen will. Und mit einem Mordgewehr hat er seinem herrn nach dem Leben getrachtet, das ist schauderhafter,

als man sagen kann. Mag er buffen, was er verbrochen hat: Gott wird ihn darum gnabiger unsehen am Tage des Gerichts.

#### Diga.

Du liebst ihn, und Du willst nichts für ihn

#### Petrow.

Ich fann nicht, Erlaucht: es ware eine Sunde, die mich nicht wurde fterben laffen. Führet mich nicht weiter in Versuchung! Gonnet mir eine ruhige Todesstunde: wir haben ja
so wenig im Leben.

#### Diga.

Die Ruh' im Tobe? Nein — o nein! die will Ich Dir nicht rauben — um den himmel nicht — Das ware mehr als Kirchenraub. Seh hin, Du frommer und getreuer Knecht, in Frieden, Schließ' uns in Dein Gebet ein — ihn und mich.

#### Petrow.

Das will ich und von ganzer Seele; denn ich weiß wohl, Erlaucht, daß Euer Herz gebrochen ift, und daß Ehre und Reichthum nicht tröften kann in folchem Jammer. Darum will ich recht inbrunftig für Euch beten. Und weil

Ihr boch so gnabig gegen mich send, so vers gonnt mir altem Manne ein Wort zum heil Eurer Seele. Es ist wohl schon von Ew. Erstaucht, daß Ihr nicht hochmuthig send, und die Geringen nicht verachtet: aber daß Ihr einem Leibeigenen und unehelich Gebornen herz und hand zugedacht, das ist doch wider Gottes Ordnung, und kann nichts Gutes bringen. Uch! bedenket daß, Erlaucht, und send nicht ungeshalten ————

## Diga.

Gewiß nicht, guter Alter! Dank vielmehr Für Deine Liebe: wahre Lieb' ist die, Die sich um unser Seelenheil bemüht. Geh' jetzt mit Gott, und bitte Deinen herrn, Mir einen Augenblick Gehor zu schenken.

Petrow (ihr bas Rleid fuffend). . Gott fen mit Euch!

(er geht ab.)

Olga, allein.

D Lenker unf'res Schickfals, wenn mein Bunfch, Den ich für schuldlos hielt, doch fündhaft war —

Du schauest in mein her? - er ift verstummt;

Ich bin bereit zu jeglicher Entsagung, Nur Rettung ihm vom gräßlichsten der Lovse, Und mir von der Erinn'rung Höllenqual!

(Madame Duval tritt ein.)

Diga.

Ach, endlich, liebe Duval, send Ihr ba? Duval.

Wohl hab' ich Eure Ungebuld gefühlt, Und mich beeilt, so fehr es möglich war.

Diga.

habt Ihr ben Kreishauptmann gesprochen?

Duval.

Ja:

Es thut ihm leid, daß er nicht felbst kann kommen.

Diga.

Was fagt er? was? Um Gotteswillen fprecht.

Duval.

Ach! theure Grafin, Trost gewährt es nicht. Ihr möchtet von dem fürchterlichen Schritt Den Fürsten abzuhalten, alles thun: Beil einmal übergeben dem Gericht, Er rettungslos dem grausenvollen Schicksal Berfallen fen. Ein Angriff auf bas Leben Des herrn, fen bei Leibeignen hochverrath, Und er Leibeigener vor dem Gefet.

Olga.

D Gott! v Gott! habt Ihr ihm nicht gefagt, Wie graufam ihn der Fürst gereizt, ihn thatlich Zuerst beleidigt? habt Ihr's nicht gefagt?

Duval.

Wohl hab' ich, doch er meinet, das entschulb'ge Den Schuld'gen nicht; benn seinen Sclaven konne Der herr gar nicht beleidigen, er habe Das Recht, ihn zu behandeln wie's ihn dunkt, Wenn er nur seines Lebens dabei schont.

Diga.

O heiliger Gott! welch ein entsetlich Recht! Und ich auch hab' es über Tausende! Wie stumpft sogar für das Emporendste Uns die Gewohnheit ab!

Dungl.

Wer diefes Recht

So ubt, wie Ihr ----

Diga.

Rein! nein! es ist beschlossen, Ich will es von mir thun. Was weiß ich benn Welch finst'rer Augenblick mich einst befällt? Auf wen ich's einst vererbe? — Doch, was red' ich

Von fremden Dingen jett? Was meint ber hauptmann,

Wenn ich ber Zaarin mich ju Fugen murfe?

Duval.

Es fonne Milb'rung bringen, Rettung nicht.

Dina.

D Gott! wo ist die Nettung dann gu finden? (Ein Bedienter tritt ein.)

Bebiente.

Der Furft, Em. Erlaucht.

Diga.

(erfdriett, fammelt fich jedoch bald wieber.) Ich luffe bitten.

(der Bediente geht ab.)

Geht nun, liebe Duval!

Ich muß allein ihn sprechen.

(Madame Duval geht in's Geitengemach.)

Gott! mein Gott!

Verlaß mich nicht!

(Bediente offnen die Thure, ber Furft tritt ein,

flumme Begrüßung; eine kurze Pause ber Bes sangenheit von beiden Seiten.)

Fürft.

Ihr habt befohlen, Grafin.

Diga.

Gebeten, Fürst, - und Dank, daß Ihr bie Bitte - -

Fürft.

Nein, Ihr bedürft der Bitte nicht. Es wird Der Ew'ge nicht am Tage des Gerichts Den Sunder bitten, Gnade zu empfah'n.

Olga:

D war' es, wie Ihr fagt! ich tonnte bann Mit hoher Zuverficht jest zu Euch fprechen.

Fürff.

Sprecht, meine herrin, fprecht! Ihr werdet mich Richt qualen mit Unmöglichem: ber Rreis Des Möglichen ift groß; wahlt aus und fordert.

Diga.

Ein bof' Ereignis hat uns überfallen, Eh' wir auch nur die Möglichkeit geahnt, hat, wie ein schnell einbrechend Unheil, uns Berwirrt, dem blinden Trieb des Augenblicks Uns Preis gegeben, daß in der Verwirrung Wohl Reines ohne Schuld geblieben ift.
Ich bitt' Euch nun zuerst, vergebet mir Die harten Worte, die ich, Euch zu franken — So muß ich fürchten — ausgestoßen habe: Denn ich gesteh' Euch, die Erinnerung Un jenen Augenblick ist nicht mehr klar.

## Fürft.

Ich weiß nichts mehr bavon — vergessen — alles Vergessen schon. — Ihr habt mich nicht gestränkt;

Wenn ich Euch weh' gethan — an Euch gefre-

Es war Verzweiflung, bie bas Beil'ge laftert, Vor bem fie nicht anbetend knieen barf.

#### Olga.

Ich athme frei, da ich so mild Euch finde.

Nun wird es leicht ja werden, die angstvolle

Verwirrung aufzuldsen, zu verschnen

Das Widerstrebende. Ich fehlte sehr,

Daß ich des Herzens Zustand Euch verbarg;

Ihr, daß Ihr gegen Euern — wenn ich auch

Nicht Bruder sagen barf, doch — Jugendfreund,

Ein hart und grausam Recht gebrauchtet; er,

Daß er sich, aller Mäßigung vergessen,

Der blinden Rachfucht überließ. Wo Alle In gleichem Maaß gefehlt, und der Gewalt Des Augenblickes unterlegen find, Da kann ja die Verfohnung schwer nicht fenn. Ertennt Ihr Euer Unrecht, Fürst, wie wir, Co tilgt — denn Ihr vermögt es — jede Spur Der Stunde, die in dreier Menschen Leben Die schreckenvollste war, schenkt ihm die Freiheit!

Fürft.

Nichts — nichts von ihm! Von allem zwischen Dimmel

Und Erde — nichts von ihm!

Diga.

D, guter Gott!

Bon wem benn follt' ich reben?

Fürft.

Tretet wieder Im Zorne vor mich, sagt, daß Ihr mich haßt, Berabscheut, ja verflucht; ich werd' es dulden: Denn trunken macht mich Eures Blickes Glanz Und Eurer Stimme Klang — nur nichts von ihm! —

Sonst flicht ber hohn aus Euern Engelszügen, Und Rattern zischen aus dem heil'gen Mund. Diga.

D! ich beschwör' Euch, hort mich!

Fürft.

Nichts von ihm!

Dem Rauber, der bas himmelreich mir stahl, Dem Morder, der bem Blutgericht verfiel.

Diga.

Lag meine Rraft nicht finken, Gott im himmel! — —

Fürst! — wollt Ihr wahren Eurer Seele heil, So gebt ihn frei, macht Euch das Gräßliche, Worauf Ihr sinnt, unmöglich. Wollt Ihr Euch

Beladen mit der schauderhaften Schuld? -

Fürft.

Ich will nicht — will nicht — boch ich werd's, ich fühl' es,

Daß ich es werbe. Ja — ber finstre Schacht Muß ihn verschlingen — der Leibeigne kann Entstieh'n, die Fessel brechen der Sefang'ne — Hineilen, wo mein Arm ihn nicht erreicht, Und glücklich, selig senn in ihren Armen — Und ich in Höllenqualen untergehn. — (er wirft sich in einen Sessel.)

#### Diga.

Nein! das wird nie geschehn. Ach! dieser Wunsch Ist todt, erstickt in meinen blut'gen Thranen. Dualt der Gedant' Euch an die Möglichkeit, Go schwör' ich Euch, auf's Evangelium Will ich schwören, nicht mehr ihn zu sehn,

## Fürft.

Was ift ein Eid? und schwur' ich tausend Eide Euch nicht zu lieben mehr, ich liebe Euch boch.

## Olga.

D hort das Flehen der Geangstigten, Dag Gott Euch bor' in Eurer letten Angst! Vergebet ihm, daß Euch vergeben werde.

Kurft (mit heftigkeit aufstehenb). Nicht Bitten mehr für ihn! Ihr foltert mich. Nicht, was Ihr bittet, hor' ich — immer nur, In jedem Worte nur: daß Ihr ihn liebt. Was werft Ihr Gluth in meines hasses Flams
men? —

Spart Eure Worte! Waffertropfen sind's Auf glühend Eisen. — Reine Bitte mehr! — Doch giebt's ein altes Marchen, wo der Zaar, Der die Zaarewna liebt, so zu ihr spricht: "Thränenwasser kann mich nicht erweichen,

"Nicht ben Bogathr vom Tobe retten, "Folgst Du mir zur Stund' in die Capelle, "Schwörst Dich am Altar zu meinem Weibe, "Schent' ich ihm die Freiheit und das Leben."

Diga (jurudichredend).

D heil'ger Gott!

Fürft.

Ihr bebt? Was sagt' ich benn So Ungeheueres, daß Euer Blut Die Wangen flieht und Schut im herzen sucht? Das Opfer meines hasses forbert Ihr; Warum nicht ich das Opfer Eurer Liebe? Ja — reicht mir Eure hand — und er ist frei.

Olga.

Es war' Euch Eruft mit biefer Forberung?

Hohnneckend wirft das Schickfal Gold und Rang

Und Macht uns zu, als waren's reiche Saben, Und ist kein Friede doch, und ist kein Glück, Rein Pulsschlag Seligkeit damit zu kaufen. Einmal hat es verspielt: mein Machtwort ist Jest einen Himmel werth — ich sprech' es nur Um diesen Preis, denn tödtlich lieb' ich Euch!

#### Olga. witer fül and bi

Um alles heil'gen willen, redet nicht Bon Eurer Lieb' in diefer finstern Stunde!

## Fürft.

Nicht? Warum rieft Ihr mich? Bin ich ein Geist,

Der aus dem Grabe kommt mit leerer Bruft? Reiß't Euer Bild aus meinem Aug' und Herzen, Beredet mich, Ihr hattet nie gelebt, Ich hatt' Euch nur gesehn im Fiebertraum; Dann werd' ich nicht mehr von der Liebe reden.

#### Diga.

D hort mich wenigstens, wenn Ihr mich liebt?

Wenn ich Euch liebe? Ich nur lieb' Euch — ich —

Sie nicht — sie können nicht — sie lieben Eltern, Verwandte, Freunde, die Natur, die Kunst, Sich selbst zuerst — sie spalten tausendfach Des matten Herzeus kummerliche Flamme, Und wenden frech dem Ueberschwänglichen Ein Tausendtheilchen zu, und prahlen doch, Sie liebten's. Nicht so ich. Vergangen Erd' Und Himmel — Licht und Leben in das Nichts

Der eingestürzten Welt — ich — vor Dir knicend — Richts kennend, denkend, fühlend nichts als Dich —

In Dir anbetend Zeit und Emigfeit. -

Olga.

D herr bes lichts, erleuchte mich! - Uch, Fürft!

Welch' eine Liebe muß das fenn, die mir Die kleine Gunft verweigert, mich zu horem?

Fürft. .... 4446 4000 99

D rebe! rebe! Sprich ein Segenswort!

Diga.

Solch eine Liebe, die von Gott nichts meiß, Erfreut fein weiblich herz, das etwas hohres, Als diefer Erde flücht'ge Freuden kennt.

Denkt nun, pie sie mir jett erscheinen tnuß, Da sie als wilde Leidenschaft die Hand Euch fordern heißt, die doch kein Herz begleitet.

Burft.

Ich weiß — ich weiß! — Doch einst — nur ein Gelübbi: —

Mur ein Gelübd' im Sacrament, daß einst Du mich willst lieben — einst — in ferner Zeit — Mach Jahren — Jahre find Minuten, wenn Ein leuchtend Ziel durch ihre Nebel flammt.

Diga.

D tauscht Euch nicht! nie wurdet Ihr bieß

Fürft.

Gewiß! Lust wecket Lust, und Thrånen Thrånen; So Lieb' auch Liebe. Was in Deinem Blick Sich tviderspiegelt, was Dein Ohr vernimmt, Was Deine hand berührt, soll zu Dir reden Von meiner Liebe — bitten für die Liebe. Bestechen will ich Deine Phantasie, Daß sie mein Bild in Deine Träume stellt; In Deinz Gebet misch' ich der Liebe Flehn, Mit ihm erhebt es sich zu Gott, mit ihm Wird est erhört, denn Dein Gebet ist fromm.

Diga.

Fürst! ist Euch Gott mehr als ein leerer Name, So betet selbst zu ihm, daß er die Nacht, Die Euch umfängt, mit seiner Snad' erleuchte. Noch einmal — gebt ihn frei — nehmt meinen Schwur, Ich will ihn nie auf Erben wiedersehn. — Nun aber endet — endet! — Denkt an Gott — Un sein Gericht — an ewige Vergeltung.

Fürft.

Sen Du der Gott, und Deine Liebe sen Die ewige Vergeltung — glaubensvoll Will ich entsagen meinem Erdenglück. — Jeht nicht — nein! nein! — besitzen will ich Dich —

Ich kann nicht leben ohne Dich — und doch Fehlt mir der Muth, aus einer Welt zu gehn, Wo Du noch athmest. Ober —

(heftig ihre hand ergreifenb.)

willst Du mit?

Diga (fid) erschrocken loereiffend).

Wahnsinniger! Verlaßt mich! Schrecklicher!

Fürft.

Wahnsinnig — ja — ich fühl's — am Rand' bes Wahnsinn's —

und alles — alles reif' ich mit hinab.

(er fturit hinaus.)

Olga, allein. (fich erfchopft fegend.)

D Gott, mein Bater! Deine Prufungen

Sind schwer. — Bergebens alle diese Qual — Und nichts vollbracht — die Gluth nur angeschürt.

(Pause, sie steht auf.)

Ich kann ihn retten, und ich muß ihn retten — Mein Herz wird drückend schwer in meiner Brust —

Das Blut emport sich — Schreckgestalten schaut Mein trübes Auge — mißgeborne Tone, Entsetzen weckend, schrillen in mein Ohr — Wann ich es benke, daß er so — so — so — Pein! Nein! — ich kann ihn retten, muß ihn retten —

Die hochste Lieb' ist, die sich selbst kann opfern — Ich kann's: — ich will's. — — Und brechen jenen Eid?

Der ew'gen Treue, ben ich ihm geschworen? O Gott! was ist hier Wahrheit, was Betrug Des schwachen Herzens, das am Ird'schen hängt?

(Offip tritt ein und bleibt an der Thure ftehen.)

Olga (fortfahrend).

Und zwing' ich auch mein blutend Herz — ich fann's,

Denn nie versiegend stromt die Kraft von oben — Darf ein Gelubb' ich thun im Sacrament, Das ich vielleicht nie — nie erfüllen kann?

(Diffp macht eine Bewegung, fo daß die Grafin ihn bemerkt.)

Was willst Du?

Dffip.

Mein herr hat mir gesagt, Ew. Erlaucht wurden mir eine Antwort geben. Eigentlich komme ich aber mit einer Bitte an Ew. Erlaucht.

Olga.

Rede!

Offip.

Ach! ich wollte Ew. Erlaucht fußfällig bitten (er wirft sich vor ihr nieder, daß er mit der Stirn die Erde berührt), sich doch meines armen Betters, des unglücklichen Isidors, anzunehmen. (er sieht wieder auf.) Rur Ew. Erlaucht kann ihn retten, sonst Niemand auf der weiten Erde; und es ist doch gar zu entsessich — —

Olga.

(mit der außersten Anstrengung fich fassend.) Genug! — Ich spreche noch mit Deinem herrn.

## Diffip.

Uch! Erlaucht! das mußte sehr bald geschehen, denn ich hore, diese Nacht soll er an das Gericht abgeliesert werden, und dann ist keine Nettung mehr. Und da Ew. Erlaucht sonst so viel Gnade für ihn gehabt, so würde es Euch doch betrüben, wenn Ihr nun selbst gegen ihn zeugen mußtet, und Euer Blut, das er freilich vergossen hat, ihn verdammen hülse.

#### DIga.

Mein! Nein! der Tropfen Blut schreit nicht um Rache —

D Vater! Vater! meine Seele ruft Zu dir in ihrer höchsten Noth. — Ich habe Dir, wie ein Rind dem Vater, stets vertraut, Lag mich nun fühlen auch, daß ich dein Rind, Daß du mein Vater bist — erleuchte mich —. Wenn deinem heil'gen Willen widerspricht, Worauf mein Geist jest sinnt, erweck' im herzen Mir eine Warnungsstimme.

#### (Paufe.)

Es ist still -

Still - - fahre hin du schoner Lebenstraum!

Sag' Deinem herrn — ben Freibrief Ifi-

In Priesters hand — foll er — ihn niederlegen —

Um sechs Uhr kommen — am Altar — er foll Sein Opfer finden.

(fie finkt jufammen.)

Difip.

Ha! 'ne blaffe Braut! (er geht ab.)

# Fünfter Act.

# Erfte Scene.

(Ein Gemach der Grafin - Abend.)

Grafin Olga. Madame Duval tritt eben ein.

Duval.

Send Ihr nun endlich fichtbar? Warum hattet Ihr Euch denn eingeschlossen, liebe Grafin?

Olga.

Um ungeftort gu beten. Uebrigens Bin ich jest nicht mehr Grafin, gute Duval.

Duval.

Nicht Grafin mehr? wie fo?

Olga.

Dor ein'gen Stunden Sab' ich bem Furffen meine hand gereicht.

Duval.

Ihr Schergt.

Dlaa.

Furmahr! es ift ein Tag dazu!

Ift Tod und Leben Scherg?

Duval.

Go war' es Ernft?

Diga.

Ja: nach dem Abendgottesdienst hat uns Der Priefter eingesegnet.

Duval.

Ift es möglich?

Das also Eure Ohnmacht, Eure Angst Und Eure Thranen? barum wolltet Ihr Allein mit Marpha in die Kirche gehn?

Olga.

Ja, darum. Send nicht bose, theure Freundin, Daß ich Euch ein Geheimniß draus gemacht. Solch ein Entschluß erhebt vollendet sich Aus des Gemüthes Tiefen, wo, von Selbstsucht Und Menschenklugheit nicht gestört, der Geist Des Ewgen in uns wirft. Ihr hättet mir Gerathen, mich gewarnt, mir zu bedenken Segeben, und mich fruchtlos nur gequält.

Duval.

D! warum habt Ihr bas gethan?

Olga.

Ich mußte:

Denn so allein war bieser Streit zu schlichten, Der mit der Schrecken ärgstem mich bedrohte. Der Preis war meine hand.

Duval.

D der Inrann!

Olga.

Er ift jest mein Gemahl.

Duval.

Uch! Euer Zittern Und Zagen hatt' Euch bavor warnen follen.

Diga.

Ich bat ben Vater broben — und er ist Uns naher in ber Noth — ich sieht' ihn an, Wenn mein Entschluß nicht Snade vor ihm fande, In meinem Geist den Warner mir zu wecken — — Doch es blieb still in mir. — Ich leugne nicht, Daß ich geweint, gezittert und gezagt: Denn nur nach schwerem Kampf gelingt's der

Des heiligern Entschluffes, bas Gewolf

Der Neigungen und Wünsche zu zerstreun. Doch während des Gebetes schon verschwand Die Angst, und jedes: "herr, erbarme Dich!" Beruhigte des herzens Fieberpuls, Und bei der heil'gen handlung, dunkte mich, War ich gefaßter, muthiger, denn er. Jest, da der Schritt gethan ist, ich mein herz Noch einmal vor dem Ewgen ausgeschüttet, Din ich vollkommen ruhig, denn ich weiß, Daß meine That nach seinem Willen ist: Er wollt' es so: sind seine Weg' auch dunkel, Es sind doch seine Wege.

Duval.

Rein, o nein! Solch' unnaturliche Verbindung wird Und kann ja nimmer gute Früchte bringen.

Diga.

Es ift wohl wahr: in eine finst're Nacht Seh' ich hinaus, wenn ich die Zukunft benke; Doch muthig will ich schreiten in die Nacht, Auf Gott vertrauend, daß er seine Sterne Wird leuchten lassen über meinem Pfad. Ihr aber, gute Duval, solltet nicht Durch Unglücksprophezeihung meinen Muth Erfchüttern wollen: ich bedarf ber Rraft, Das Unabanderliche ju ertragen.

Duval.

Ift's unabanderlich? das ift die Frage: Ift folch' erzwungene Verbindung gultig?

Diga.

Erzwungen nicht: benn keine Tobeskurcht hat mich geschreckt, und war' es auch geschehn, hatt' eher ich ben Tod umarmen mussen, Als frevelnd spielen mit bem Sacrament.

Das war der größte Kampf: ob ich ben Bund, Den noch das herz nicht, nur der Wille, schloß, Vom Sacrament besiegeln lassen durfte.

Ich hab's gewagt, und meiner Seele heil Liegt nun in der Erfüllung des Gelübdes:

Ich will mein herz nun zwingen, sich zu dem Zu wenden, dem ich es gelobt, es zwingen

Zu achten ihn, zu ehren, ihn — — ja — ja!

Zu lieben.

Duval.

Guter Gott! wie wurdet Ihr Das je vermögen? Ach! ich fürcht' — ich fürchte — Ich weiß es, was Ihr fürchtet. Eure Furcht Ist meine Hoffnung, Gute — daß mein Herz —— Ia — daß mein Herz im Rampfe brechen wird. —

Allgut'ger! wenn die Hoffnung fundlich ift, Vergieb sie beinem schwachen Kind': ich will Gewiß nichts thun, damit es früher breche, Als Du ihm selbst gebietest still zu steh'n. — (Pause.)

Roch einer schweren Stunde nah' ich mich.

Duval.

Bas noch, um Gottes willen!

Diga.

Ich erwarte

Den armen Ifidor; ich lud ihn ein, Will felbst ihm seinen Freibrief übergeben.

Duval.

Mußt Ihr auch diese Qual Euch auferlegen? Olga.

Ich muß. Erst war mein Vorsatz, ihm zu schreiben;

Doch fuhlt' ich balb, es ware hart und feig', Die lette Pflicht, wie fcmerglich fie auch fen, Dem Freunde zu entziehn, um mich zu schonen. Dielleicht auch stimmt mein Wort ihn zur Ergebung,

Un ber's jum Ungluck immer ihm gebrach.

(Ein Bediente tritt ein.)

Bediente. Ifidor, Ew. Erlaucht.

Olga.

Ich laffe bitten.

(ber Bediente geht ab. Olga reicht Madame Dus val die Hand.)

Sute Nacht, wenn wir Uns heut nicht wiedersehn.

Duval (fie umarmend).

Sott sen mit Euch!

Olga.

Er ift es; wie mein herz auch angftlich schlagt, Ich fühle seinen Frieden in ber Scele.

(Madame Duval entfernt fich; gleich darauf tritt Ifidor ein.)

Tfibor.

Ihr habt mich rufen laffen.

Diga.

Ja, und habe Schon lang' auf Euch geharrt, mein theurer Freund.

Isidor.

Entschuldigt mich! Denn eh' ich vor Euch trate, Wollt' ich die Rechnung schließen über mich, Um flar zu wissen —, was nach der Verheerung Der beiden Tage —, mir noch übrig bliebe. Die Rechnung ist geschlossen, ich bin hier.

Diga.

(ihm eine Schrift übergebend.)

hier ift bie Schrift, die man Euch ungerecht Verweigert hat, ich glaubt', Ihr wurdet fie Um liebsten aus der Freundin hand empfangen.

Isidor.

(in die Schrift blickenb.)

Mein Freibrief ift's? Den fonnt' ich freilich nur Von Euch empfangen, da Ihr ihn gefauft.

Olga.

Ihr wift — — —?

Isidor.

Es ward mir fund, um welchen Preis Ihr mich habt losgefauft. Ich follt' Euch dauten;

Doch Thaten giebt's von so besond'rer Farbe, Daß nichts, auch selbst kein Dank sich dazu schiekt.

Die That ist überschwänglich; boch ich habe Für Ueberschwängliches jest wenig Sinn.

#### Diga.

In diesen Worten bor' ich nicht ben Freund. Das spricht ber Geift nicht, deffen reiches Licht Mir Welt und Leben einst fo schon erleuchtet.

#### Isidor.

Wie viel verwandelt oft ein Augenblick! Und wie viel Augenblick' in sieben Stunden! Und eine Stund' in Retten zugebracht, Wiegt an Gedanken leicht ein Leben auf.

#### Diga.

D diese kalte, bitt're Sprache nicht! Sie thut mir furchtbar weh, mein theurer Freund;

Das hab' ich nicht verdient. Schwer war der Rampf —

D fraget Euer Herz — es war ein Kampf Der blut'gen Thranen: doch die Ueberzeugung, Daß eine hoh're Hand das Leben lenkt, Daß sie uns uns're Wünsche nur versagt, Weil sie ber ew'gen Weisheit widerstreben, Die Ueberzeugung gab mir Kraft zum Siege. D nehmt auch Ihr sie auf in Euer Herz, Und gebet nicht, weil Ihr ein Sut verloren, Das ganze Leben als verloren auf.

## Isidor.

Ihr send im Irrthum, Grafin, wenn Ihr glaubt, Schmerz über Eueren Berlust, Berzweiflung Der Liebe sprech' aus mir: das ist vorüber. Alls ich im Sclavenrocke vor Euch stand, Ihr mich und Euer Herz verleugnen mußtet, Ich unter seines Hohnes Folter Euch Erseufzen hört', und doch in der Verhöhnung Ein schwaches Vorbild nur des Looses sah, Das Euch an meiner Hand einst treffen würde, Sab ich Euch auf; und wäre mir die Freiheit Seworden in dem Augenblick, bewassnet Jum Selbstmord hätt' ich eher meine Hand, Alls sie besteckend in die Eurige Selegt.

Diga.

D! der unsel'gen Uebertreibung!

Isidor.

Ich bitt' Euch, laßt mich reden; diese Gunft

Gewährt mir noch: benn Ihr follt mich ver-

Ein Sclavenkleib hatt' man mir angelegt, Wie ein geschmucktes Halsband einem Hund, Gezwungen hat man mich zum Sclavenbienst, Euch zu demüthigen durch meine Schmach: Ich hab' es, um der Peitsche zu entgehn, Ertragen muffen. Knecht'sche Züchtigung Hat man mir angedroht, mit Fäusten hat Man mich geschlagen, endlich mich verdammt Zu einer Strafe, die — Ihr wähnt vielleicht, Ihr hättet mich befreit? — D nein! die Schmach,

Den Seelenkrampf, den Abscheu vor mir selbst, Den innern Tod — die Schrecken dieser Strase — Hab' im Gedanken an die Möglichkeit Ich schon erlitten: nur der viehischen Behandlung, die daß schreckliche Gesetz Mir zuerkannt, der habt Ihr mich entzogen — Um welchen Preis? dem rohen freveln Knaben Geopfert habt Ihr Euch, und meine Liebe Hat nicht nur Hohn und Schande, nein! auch Anask,

Endlosen Jammer über Euch gebracht. — Warum bas Gräfliche? Weil ich gefrevelt? O nein boch! nein! — weil ich geboren bin. Verworfen war ich, eh' ich war — verflucht, Ein Wurm zu fenn, den man mit Füßen tritt, Der Ekel nur erregt. Das Selbstgefühl, Womit der Mensch im Geistesleben wurzelt, Es ist dahin — und ich verachte mich.

#### Diga.

D Phantaficen bes emporten Stolzes! Mein Freund! Mein theurer Freund! wie fofftet Ihr,

Weil Ihr unglücklich send, Unwürdiges Erlitten ohne Schuld, Euch selbst verachten?

## Jiidor.

Das fast Ihr nicht: benn biese Scheibewand Ift unverwüstlich zwischen Mann und Weib: Reuschheit ist Eure, Freiheit unfre Ehre; Der Knecht ist chrlos, Knechtschaft ist Verniche tung.

#### Diga.

Gewaltthat war's: Ihr war't und send ja frei;

Legt Euerm Seift nicht felber Feffeln an! Ihr habt Berluft erlitten; aber liegt

Nicht noch vor Euch ber ganzen Schöpfung Fulle?

The fend noch jung, und — wenn Ihr wollt — auch reich — —

Isidor.

Recht! werft mir eine Bettlergabe gu. Was durfte den Berworfenen noch franten?

Diga.

D hab' ich denn kein Recht an Euer Schickfal? Nun wohl, verwerft mich! wendet nur den Blick Von dem Vergangnen auf die Zukunft ab! Rehrt wieder in das schöne Land, wo wir So glücklich waren, trinkt Vergessenheit In seiner milden Luft! Des himmels Glanz, Der Erde Blühen wird die Nacht zerstreu'n, Die Euern Geist umdüstert; Eure Runst —

#### Ilibor.

Auch die entehren? um des innern Todes Abbild hervorzubringen? Nein! — vorbei! — Ich muß auf anderm Weg' mich wiederfinden. Habt Ihr noch etwas zu befehlen, Herrin?

#### Diga.

Nein, theurer Freund, fo tonnen wir nicht schei-

Es ist ein Abschied für das Leben: laßt
Den einz'gen Trost mir, Euch gefaßt zu wissen.
Was auch verloren sen, das Höchste kann
Euch ja kein Schickfal rauben. Wie das Leben
Sich auch gestalten mag, Ihr bleibt ein Werk
Des Ewigen, ein Geist von seinem Geist,
Ein Kind des gut'gen Vaters, ein Theilnehmer
Un der Eriösung, ein Berufener
Zur Seligkeit. Wer kann die Würd' Euch
rauben?

Wer fann verhindern Eures Geiftes Flug (auf das nahe Fenster deutend.)

Bu jenen Sternen, die dort ewig leuchten?

#### Isidor.

Sie leuchten. Doch warum nur fie? warum Nicht auch die vielen Millionen Erden, Die wie an Sclavenfesseln sie umfreisen? Warum? — Habt Ihr noch etwas zu befehlen?

#### Diga.

Das Wichtigste, — bas Höchste! Ehrt in Euch Den Freund, ben liebend sich mein Herz erkor, Um den es nun gebrochen ist — ben Freund, — Den ich nur aufgab — für des Lebens Stunde — Dort aber — hort Ihr's? — borten wieber finden, —

Und — wieder lieben will. — — Nichts,

Mein theurer Freund, nichts, was auf ewig

Jenseits des Lebens schiede — nichts! — Das ift Die lette Bitt' an Euch — mein letter Wille.

Isidor.

Lebt wohl!

(er geht rasch ab.)

Olga, allein. (Paufe.)

In Deine hand befehl' ich sein Geschick,
Allmächtiger! regiere Du sein herz,
Und laß mein Opfer nicht vergebens senn!——
Ach, Furcht und Angst sind wieder eingekehrt
In diese kranke Brust — die Pulse sliegen —
Ach! schwer läßt sich das Irrdische besiegen. —
Ich will hinaus gehn in die stille Nacht,
Wo ich die Gegenwart des Ew'gen fühle:
Die Sterne sagen, daß sein Auge wacht,
Und wie sein Athem stärkt die Abendkühle.

(fie geht ab.)

# 3weite Scene.

(Des Fürsten Schlafzimmer, im Sintergrunde rechts fein Bette mit Borbangen.)

# Offip kommt.

Bei Gott, ein lustiger Hochzeitstag! Ich schwöre sonft nicht bei Gott, der uns verworfen hat; aber jest schwöre ich bei Gott, es ist ein lustiger Hochzeitstag, wie der meiner Axinia. —

(Gen himmel sprechend.)

Siehst Du, Fürst Peter Juriewitsch, ich bin jest hier machtiger, als Du; der Burm, den Du mit Füßen getreten, hat die Pfosten Deines hauses zernagt, und es stürzt zusammen. Siehst Du, Peter Juriewitsch, man muß auch den Burm nicht treten.

(Er fest fich in einen Lehnftuhl.)

Hier will ich ihn erwarten, um ihm ben Abendstrunk zu reichen — Wermuth und Galle — ein Schlaftrunk wird's nicht werden. Soll auch nicht; ich habe wohl hundert Nächte nicht gesschlafen. So eine Nacht ohne Schlaf, aber woller Verzweiflung, ist ein Vorschmack der Hölle, und zu keiner Zeit kommen so viele bose Gedans

fen zur Reife, als in so einer Nacht. Er soll nicht schlafen. — Ich glaube, er kommt.

'(Offip ftellt fich, ale wenn er fchliefe. Der Fürft, mit aufgeriffenem Bufen, tritt ein, ohne ihn ju bemerken.)

# Fürft.

Gluth! — alles Gluth! — die Luft ein Feuer-

Der Thau nur fiedend Waffer — als ob fich Der Liefe Feuerbrunnen aufgethan, Die Erd' in Feuer untergehen follte. — O schwebt' ich wieder auf dem wilden Meer! Da kuhlt ber Wogen Bad, da fühlt der Sturm.

(er bemerkt Offip und betrachtet ihn eine Weile von weitem.)

Ich glaub', er schlaft.

(er nahert fich ihm.)

Ja, bei der Höll' — er schläft! Ein herz voll gift'gen hasses — und er schläft; In seinem Leben keine gute That, Doch eine Unzahl boser — und er schläft. — Nun, wenn er schlafen kann, und ruhig schläft, Und nicht erduldet boser Träume Quaal; Und wenn der Tod ein fest'rer Schlaf nur ift,

Was grauset boch bem Cunder vor dem Tode?
(er schüttelt ihn.)

Wach' auf!

Offip

(fpringt auf, ftellt fich aber ichlaftrunken.)

Ach Gott — Ew. Erlaucht — vergebt — vergebt, — was befehlt Ihr?

Fürft.

Ift das der Ort fur beinen Schlaf?

Difip.

Ach himmel! ich glaubte, Ew. Erlaucht wurde nicht nach hause kommen, wurde bei der schonen Braut bleiben.

Fürft.

Schweig, frecher Narr! Ich will zu Bette gehn.

Will th

Nicht möglich! Ew. Erlaucht will hier schlas fen? Ich, nun merke ich es: Ihr scherzt.

Furft (ihn bei ber Bruft faffend).

Verfluchte Schlange! — Doch —

(er schleudert ihn bei Seite.)

Du bift betrunken.

Dffip.

Betrunken nicht, Ew. Erlaucht, aber ge-

trunken habe ich auf Euer Wohl und auf das Wohl unserer neuen Herrin: und das war meine Schuldigkeit. Ein schlechter Unterthan, der sich nicht etwas zu Sute thut am Ehrentage seines Herrn, und heute ist ja Euer Ehrentag. Dabei wollte ich auch meinen Gram vertrinken, denn heute ist auch meinen Gram vertrinken, denn heute ist auch meiner Uxinia Sterbetag. Wunsberlich genug: ein Hochzeitstag und ein Sterbetag — als wenn sich das zusammen schickte. Ja, die arme Uxinia, die wurde auch so schosnungslos gezwungen.

# Fürft.

Auch schonungslos gezwungen? Bosewicht, War'st Du nicht helfers helfer bei bem Werk? Du schlossest den verfluchten handel ab.

# Offip.

Naturlich. Ein Leibeigener muß zum Bergnügen seines herrn thun, was er fann: ist es Sunde, so fällt sie auf den herrn. Ich fagte es wohl, Ihr solltet bedenken — —

Fürft.

Ift Ifidor icon abgereif't?

Offip.

Bermuthlich: feine Pferde find wenigstens

schon lange fort. Ware er aber auch zehntaus send Werst von hier, oder lage er im Grabe, er bliebe doch fur Euch ein Stein des Anstoffes; das hattet Ihr bedenken sollen, wie ich sagte.

# Fürft.

Wahr! Wahr! Er felber, feines Namens Laut, Sein Schatten — fein Gebachtniß — alles Eins —

Ein Fels auf ewig zwischen ihr und mir. — D warum hatt' ich nicht den Muth und hielt Die Lichterscheinung, den Gedanken fest, Ihr zu entsagen: selig war' ich ja Gewesen in dem Anschau'n ihres Glücks, Bei ihres Dankes süßen Melodie'n.

# Distip.

Ich fürchte nur, Die Seligkeit hatte nicht über eine Stunde vorgehalten.

# Fürft.

Recht! Recht! Ich fonnte nicht — hatt' ich ge-

Ein Teufel war' ich, daß ich's nicht gethan. Jest nenn' ich sie doch mein, barf denken nun, Daß sie mir angehört, darf werben nun Um ihre Lieb' — und einst — fie hat's gelobt Im Sacrament, ihr hert zu überwinden.

# Offip.

Ei ja! in der Angst verspricht man auch bas Unmögliche.

# Fürft.

Schweig', gift'ge Zunge, schweig! Was kann ber Molch

Vom Glang ber Sonne, was Dein grollend Berg Von eines frommen herzens Allmacht wiffen? -D fie ift eine heil'ge! Blag und schon Lag fie mit Inbrunft betend am Altar; Richt nur der Mund, ihr Blick und jeder Bug Des Angefichtes fprach jum Ewigen; Bu Sternen wurden des Gebetes Worte Und fliegen leuchtend auf ju Gottes Thron. Sch borte leife fie mitsprechen: "berr, Erbarme Dich!" und nun hab' ich gefühlt, Was es bedeutet: "herr, erbarme Dich!" Wer fo fann sprechen: "herr, erbarme Dich!" Der ift erhort, dem geht der himmel auf, Den druckt fein Leiden mehr und feine Schuld. Als uns der Priefter auf den Teppich winkte, Mit festem Schritt, als führten unsichtbar

Sie Engel Gottes, bemuthsvoll, boch hehr, Das Ange glanzend vom errung'nen Siege, Trat sie hinzu: ich bebte neben ihr; Feig' zitterte mein Ja, das ihre klang So fest und ruhig, wie ein Segensspruch. Und diese Heil'ge ware mein, ganz mein In heil'ger Lieb', und Mond und Jahr verrönn', Und alle Zeit, und sie Sel'gen Sottes, ich, Wenn er nicht lebte — er — mein bofer Geist.

# Offip.

Ja wohl! er hatte gar nicht sollen geboren werden.

# Fürft.

Warum erblickten Beide wir bas Licht? Warum benn blieb nicht Einer in der Nacht Des Wesenlosen? denn fein Friede ist Nun zwischen uns, im Leben und im Tode.

(Cine Lapetenthure offnet fich; Ifibor tritt herein.)

# Isidor.

Vielleicht doch Fried' im Leben durch ben Tod.

Fürft.

Du hier?

Isidor.

Du wolltest mich nicht fehn: warum Blieb biefer Durchgang offen?

Fürft.

Und was willst ---

Isidor.

Das follft Du horen. Offip, geh!

Surft.

Du bleibft.

Ilibor.

Auch das!

(au Diffip.)

So tritt in jenen Winkel dort! Der erste kaut, die leiseste Bewegung, (er zieht eine Pistole aus dem Busen.) Bringt Dir den Lod.

Fürft.

Kömmst Du als Mörder her?

Isidor.

Schweig, junger Frevler, schweig und höre mich! Du weißt, was Du gethan: Du hast das Mark Des Lebens mir zerstört; geplündert hast Du meine Seele, daß sie nackend ist, Wie in der Stunde der Geburt. Mein Geist Ist nur ein finst'rer Nachgedanke noch, Der, ob der wüsten Stätte meines Senns, Ein schwarzer Nar, nach Beute krächzend schwebt. Drum Nache will ich, Nache ford're ich!

(er gieht eine zweite Piftole hervor und reicht fie bem Furfien.)

Nimm!

Fürft.

Fort! Fort! Du bist von Ginnen!

Isidor.

War' ich das,

Lägst Du zerschmettert schon in Deinem Blut. Nicht Mord, Entscheidung will ich, und von bem,

Der wahlet und verwirft, wie's ihm gefällt.

Entscheid' er zwischen uns, ob Beide wir, Ob Einer fallen soll; doch Einer muß: Denn leben können wir nicht Beide mehr. Fall' ich — so ist's vorüber: — Du — so siirbt Die Höll' in meiner Brust — und ob auch fern — Auf ewig fern von ihr, ich weiß sie doch Von Dir erlös't und von dem Fluch des Meineids, Den Du vor Gott ihr abgezwungen haft.

(ihm wieder die Pistole reichend.)
Nimm! Nimm!

Fürft.

(haftig banach greifenb.)

Gieb her! Ich fühl's, wir können nicht Mehr Beide leben. Ja — Du bist der Fluch, Den mir mein Vater hinterlassen hat; Die Geißel Du des ungerechten herrn, Der an den Kindern rächt der Väter Schuld. Laß uns denn loosen mit den eh'rnen Würfeln, Wer weichen soll.

> (fich gurecht fiellend.) Du bift beleidigt; - schieß!

> > Isidor.

Nichts! feinen Vortheil will ich! Senn und Nicht-

Die Waage fieht -. - hier eine Rugel noch -- Bei ihrem Falle schießen wir zugleich.

Fürft.

Es sen!

(Sie fiellen fich; Ifibor laft die Augel fallen; fie fchiefen jugleich, und Beide fürzen todt ju Boben.)

Offip.

(in die Mitte tretend und auf den Fürften beu-

Arinia!

(petrom, Fedor, Bediente eilen herbei.)

Petrow.

Gott! Gott! mas ift geschehn?

Dffip.

Sie spielten Burfel,

Und Beide haben in dem Spiel verloren! (er kniet neben Inder nieder.)

Petrow.

(ju einem Bedienten.)

Bu Pferde! schnell! Schaff' einen Wundarzt her!

(ein Bediente geht ab.)

Fedor.

(ber sich mit dem Fürsten beschäftigt.) Hier ist wohl Menschenhülfe nicht vonnöthen; Der Tod hat schon geholsen.

Offip.

Urmer Better!

Co follt's nicht fommen. Grug' Arinia!

10 \*

Diga.

Ich horte schießen; - was - (die Gefallenen erblickenb.)

Barmherf'ger Gott!

(fie wirft fich neben Ifidor'n nieber.)

D hulfe! hulfe!

Petrow.

Ein Bot' ift schon gefandt.

Stirbst Du, mein Freund? Stirb nicht, mein füßer Freund!

Rimm meinen hauch in Deinem Bufen auf! Er wird ihn fanft und liebevoll bewegen. Ronnt' ich Dir geben meiner Augen Licht! Was frommt's dem Auge, das Dich nicht mehr fchaut.

(Ifidor erholt fich.)

Er lebt! o Gott! Er lebt!

Isidor.

Du hier? — D, nun — Ift Alles gut. — Vergieb! — Jest meinen Dank —

(ihre hand langfam an feine Lippen fuhrend.)

Jest heissen Dank — fur Deine fchone Liebe, Die Leben nicht — boch fugern Tod mir gab.

#### Olga.

D nenn' ihn nicht! er darf Dich nicht berühren, Der kalte Bluthenrauber. Du bist mein!

#### Jiidor.

D Du Geliebte! - Satt' ich auch - ein Le-

Voll Gluck und Liebe neben Dir — gelebt; — Die lette hoffnung ware doch geblieben — — In Deinem Urm — an Deiner Brust zu sterben — —

Und - nicht - gu fruh - - wird - schone hoffnung, - wahr.

(Er ffirbt.)

#### Olga.

Er stirbt! Er stirbt! — Du bist allmächtig, Gott:

Hilf mir, wenn Du die Liebe nicht verwirfft.
(Paufe.)

Schlaf wohl, mein armer thrånenwerther Freund, Bis zu dem Morgen der Vereinigung. — Wir haben viel gelitten um einander; Verdienen wohl ein felig Wiedersehn.

Die Freiheit meiner Unterthanen foll Dein Denkmal senn: die Seufzer will ich stillen, Die Thränen trocknen, und mit Lieb' und Glauben Und gutem Werk nach der Vergeltung streben, Dort liebend und geliebt mit Dir zu leben.

(Sie fieht auf und erblickt die Leiche bes Fürffen.) Sa! blut'ger Lohn ----

(Sie halt ploglich inne und wendet sich jum himmel.)

Bie wir vergeben unfern Schulbigern!

Enbe.



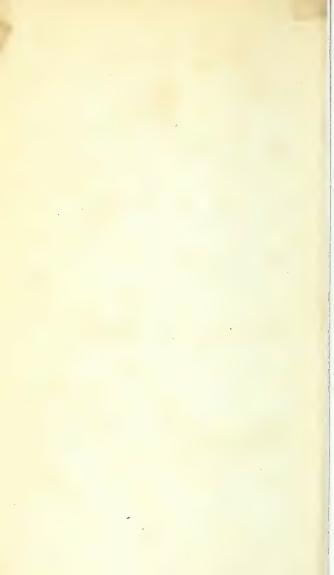



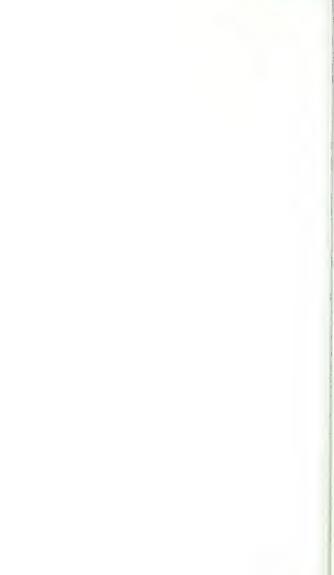





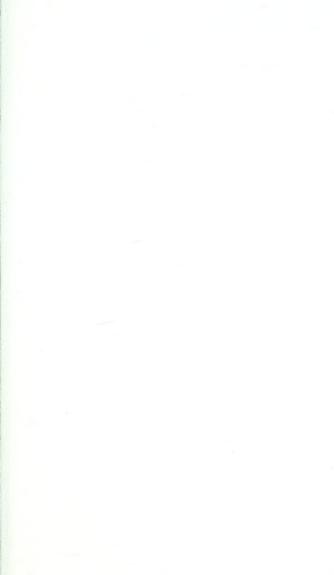



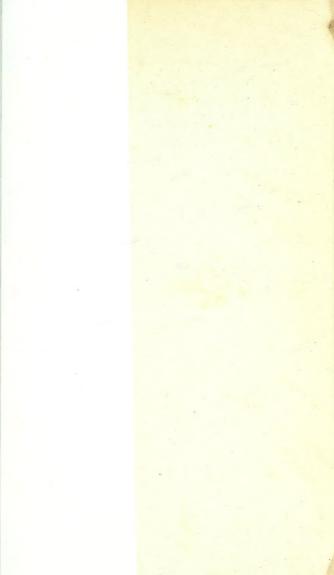

